# Die

# Mennonitische

Aundschau

1877

Caffet uns fleißig sein zu halten die Einigfeit im Beift.

1941

Vol. 64.

Winnipeg, Man., December 24, 1941.

Number 52.

Published by "The Christian Press, Limited," 672 Arlington St., Winnipeg, Manitoba.

# "Cehre uns unsere Tage richtig zählen, auf daß wir ein weises Herz erlangen." Ps. 90, 12.

Ein neues Jahr beginnt den Lauf; Auch ich beginn' aufs neue. Mein' Auge heb' ich sehnlich auf, Wo du, der Ewigtreue, Im reinsten Licht des Himmels thronst;

Der bu errettest und verschonst, Gin toniglicher Leue.

Ich flehe dich inbrünstig an, Du wollst dich mein erbarmen. Weil kein Geschöpf mir helfen kann, Dils du, o Gott, mir Armen! Errette mich von meinem Sinn; Zieh mich in Liebe zu dir hin, Laß mich bei dir erwarmen! Du bist so gut, du wirst es tun Um deines Namens willen. Dein großes Werk kann nimmer ruh'n;

Dem Felsen muß entquillen Auf dein Geheiß ein frischer Bach, Dein Bolf zu laben vor wie nach, Und alle Rot zu ftillen.

Du stillst gewiß auch meine Not Nach außen wie nach innen; Brichst in der Büste mir dein Brot, Ja, lässest mich gewinnen Das vorgesteckte Ziel im Licht; Dort soll ich schau'n dein Angesicht Und nimmer gehn von hinnen.

### Das hochzeitliche Bleid.

Jesaias 54, 10: Es follen wohl Berge weichen und Sügel hinfallen; aber meine Enabe soll nicht von dir weichen, und ber Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der herr, bein Erbarmer.

Wenn wir in Matthäus 22, 1—14 das Gleichnis von der königlichen Sochzeit lesen, kontru uns unwilfürlich die Frage, welches denn wohl für uns das hochzeitliche Kleid sei. Und ebenso unwillkürlich kontrumt uns, die wir christisch erzogen worden sind, die Antwort in Zinzendorss Versen:

Christi Blut und Gerechtigkeit, Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, Damit will ich vor Gott besieh'n, Benn ich zum himmel werd' eingeb'n.

Und eine treffendere und schönere Antwort auf diese Frage wäre wohl kaum zu finden.

Wenn wir zur Soczeit gehen wollen, so versteht es sich für uns von selbst, daß wir uns vorher waschen und vom Staub der Alltaglichfeit befreien, unsere guten, reinen Kleider anziehen und so als würdige Gäste auf der Soczeit erscheinen. Manche bleiben auch in unseren Tagen von einer Hochzeit zurück, weil sie nichts Ordentliches dazu anzuziehen haben. Darin liegt nicht nur törichter Stolz, sondern Hochzeit nicht nur törichter Stolz, sondern Hochzeit zurück, weil sie dazu zu der Bochzeitsleuten, denn Soczeit ist hobe Zeit und will auch in unserem Aeußeren gebührend gewürdigt sein.

Aber die armen Gafte bon der Randftrage, die bon ben Rnechten gur

föniglichen Sochzeit geladen wurden, hatten beim besten Willen nichts Drdentliches anzuziehen, und das Gleichnis läkt uns annehmen, daß der König febem Urmen mit der Ginladung zugleich auch das hochzeitliche Aleid schickte, das ein jeder von ihnen haben mußte, um anständig am Sochzeits. tische des Königs erscheinen gu ton-Bare es nicht fo, dann ware es ja eine schreiende Ungerechtigkeit, erit einen Bettler von der Landitrage einzuladen und ihn dann dafür verantwortlich zu machen, daß er kein hochzeitliches Aleid anhatte, und ihn fo hart bafür zu bestrafen. Mber nachdem ihm das hochzeitliche Kleid als freies Gnabengeschent angeboten worden war, hatte er feine Entschuldigung und verstummte vor dem Könige.

Das ist so die Art frecher Menschen, daß sie den Mund recht voll nehmen, solange sie sich sicher fühlen, aber seige verstummen, wenn sie die Folgen ihrer Frechheit verantvorrten sollen. Rur aus Trägheit, Unreinslichseit und Mißachtung des Königs und des föniglichen Festes hatte es der böse Gast unterlassen, das hochzeitliche Kleid anzulegen.

Benn der große König seinen Gästen sagen läßt: "Es ist alles bereit", so ist damit eingeschlossen, daß auch das hochzeitliche Kleid bereit liegt, so daß jeder kommen und am Mahl teilnehmen kann.

Die Menschen, die ursprünglich zur Hochzeit geladen waren, wollten nicht kommen, weil sie den König und seinen Sohn nicht nur misachteten, sondern haßten und nicht wollten, daß dieser über sie herrsche, und sie erfanden alle möglichen und unmöglichen Borwände, dem Feste fern zu bleiben. Aber der König durchschaute sie und erklärte ihnen den Krieg. Leere Borwände gelten vor Gott nicht.

Die von der Landstraße hätten nicht nur leere Borwände, sondern (Schluß auf Seite 2.)

### Programm

für bie Gebetemoche.

Das Programm für die Gebetswoche ift auf sechs Tage ausgelegt,
und man kann die Ausführung desselben so ordnen, wie es den Gemeinden paßt, entweder sängt man Reujahr an oder den darauf folgenden
Sonntag. Die Bitte der Berfasser ist,
daß die Betrachtungen zum Segen
sein möchten und die Gebete uns mehr
mit Gott in Berbindung bringen, so
daß wir wirklich nach seinem Willen
unser Serz vor ihm ausschütten mögen.

### Banptthema: Der lebenbige Gott.

Eriter Abend. Der lebenbige Gott. - 3of. 3, 10.

 Die Offenbarung des lebendigen Gottes. Köm. 1, 18—20; 1. Tim. 3, 16; Pf. 19, 2—3.

 Die Größe und Majesiät des lebendigen Gottes. Bi. 92, 6; Bi. 147, 5; Nei. 40 26; Nei. 6, 1—3.

147, 5; Jef. 40 26; Jef. 6, 1—3. 3. Unfere Abhängigteit und Stellung zu dem lebendigen Gott. \$\mathbb{B}\tilde{1}\), 104, 27—30; 127, 1; Joh. 3, 27; \$\mathbb{B}\tilde{1}\), 95, 1—3. 6.

### 3 weiter Abend. Der Cohn bes lebenbigen Gottes 306. 1, 14.

 Die Herablassung des lebendigen Gottes durch den Sohn. 2. Kor. 5, 19; Phil. 2, 5—8; 2. Kor. 8, 9

 Die Erlöfung durch den Sohn des lebendigen Gottes. 1. Betri 2, 24;
 Kor. 1, 30; Apg. 4, 12; Kol. 2, 11—14; Joh. 3, 16.

3. Die Erhöhung des Sohnes des lebendigen Gottes. Joh. 3, 14; Phil. 3, 9—11; Apg. 2, 33—34.

### Dritter Abend. Der Geift bes lebenbigen Gottes. Joh. 14, 26.

1. In feiner Tätigkeit für uns. Joh. 14, 26, 16, 13-15; Röm. 8, 26; 8, 14-16.

2. In seiner Bedeutung für uns. Eph. 1, 12—14; Eph. 4, 30; Köm. 8, 11; 1. Kor. 6, 19.

3. Das Berwerten der uns vom Seiligen Geiste mitgeteilten geistlichen Gaben. 1. Kor. 12, 7—11;
1. Petri 4, 10—11.

### Bierter Abend. Das Balten des lebendigen Gottes in der Jehtzeit. 1. for. 15, 24—25.

1. Im Herzen bes Einzelnen. 2. Petri 3, 9; 2. Kor. 4, 6; Eph. 5, 14.

2. In der Gemeinde Jesu Christi. Eph. 2, 8-10; Titus 2, 11-

3. In der Belt, Dan. 4, 32; Apg. 17, 26; Dan. 2, 20—21; Dan. 4, 4.

### Fünfter Abend. Die Gemeinde bes lebendigen Gottes. Eph. 1, 22. 23.

1. Das Wefen der Gemeinde des lebendigen Gottes. 1. Kor. 12, 12—13; Eph. 4, 15; Kol. 1, 18; Eph. 2, 19—22; 1. Petri 2, 5.

2. Die Pflicht (Stellung) der Gemeinde des lebendigen Gottes Gott gegenüber. Eph. 1, 3—6; 1. Petri 2, 9; 2. Kor. 6, 18.

3. Die Pflicht der Gemeinde des lebendigen Gottes den Menschen gegenüber. Matth. 28, 19—20; Matth. 5, 14—16; Gal. 6, 9—

### Sech fter Abend. Die Bufunft ber Gemeinde bes lebendigen Gottes. 1. Theff. 4, 15-17.

Bor ber Entrückung. Apg. 1, 11;
 1, 8; Luf. 21, 34—36; 28; Offb.
 22, 17; 22, 20.

Bei der Entrüdung, Phil. 3, 20;
 Nor. 15, 51—52; Luf. 17, 34
 —37; Watth. 24, 31.

3. Rach der Entrückung. 1. Kor. 5, 10; 1. Kor. 3, 11—15; Joh. 14, 3; 1. Theff. 4, 17.

Mit diefer Rummer 52 fchließen wir das 64. Jahr des Blattes ab. Möchte der Dienst, in Schwachheit vollbracht, den lieben Lesern Segen gebracht haben. Und das kommende Jubilaumsjahr (65. Jahrgang) soll dem Dienste der großen Rundschan-Familie geweiht sein. "Ein fröhliches Renes Jahr!"

فالدان فالمتلافظ فالمتان فالمتان فالمتان فالمتان

representerenterenteres

The Mennonite Quarterly exch

Lei

hei

her

Iai

rid

110

ae

RI

Da

903

R

di

he

80

T

11

Das hochzeitliche Aleib. (Schluß von Seite 1.)

triftige Gründe vorbringen fonnen, wenn fie dem Feste hatten fern bleiben wollen: keiner von ihnen hatte etwas Ordentliches zur Hochzeit an-Aber Gott weiß, was für augieben. ein Gemächte wir fint, und gedenket daran, daß wir Staub find, und er schenkt seinen Gaften das hochzeitliche Aleid der Gerechtigkeit Jesu Christi aus lauter Gnaden. Jesus aber aus lauter Gnaden. nimmt die Gunder an und iffet mit ihnen. Bei den Gelbitgerechten find es hinfällige Bormande und bei den bußfertigen Gündern triftige Grunde, die zwischen ihnen und Gott itehen. Aber der Bater erfennt die ersteren nicht an und wird mit den letteren fertig und raumt fie aus dem Bege, daß nichts uns den Beg zum Hochzeitsmahl versperren kann. wenn wir nur das hochzeitliche Kleid haben und anlegen, und zur Sochzeit fommen wollen.

Das hat Jesaias, der Evangelift des alten Bundes, flar geschaut, als er durch den heiligen Beift die Borte unseres Textes an sein sündiges, nun aber gebeugtes, buffertiges Bolf richtete. Er redet von und zu den Menichen der Ginde der itaubigen. ichmutigen Landitrage unferes Bleiicheslebens, und erfennt an. ihnen auf ihrem Bege gur toniglichen Sochzeit befestigte Berge und Bugel entgegenstehen, und indem er biefes Bild gebraucht, benkt er an die befestigten, oft fünftlich aufgeschütteten Bügel in der Chene, welche die Menichen fich errichten, wenn fie aus ber Sicherheit eines geordneten Staates in's offene Land vordringen, um es fich und ihrer Kultur zu gewinnen, und an die Bergfesten, die fie fich gegen den Teind erbauen, um fich und das Ihre bor demfelben zu behaup.

Co viele feben in dem Grrtum ihrer Bege Gott als ihren Feind an, wie ja auch jene, die zuerst zur toniglichen Sochzeit geladen Sie glauben, fie müffen fich auf fünftlichen Söhen und auf natürlichen Bergfeiten gegen das Liebesmerben Gottes verschanzen. "Wir wollen nicht, daß diefer über und herriche! Laffet uns gerreißen ihre Bande und bon uns werfen ihre Geile!" Aber, der im Simmel mobnet, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer, und in rubiger Majeität tritt der Prophet vor sein Bolf hin und fagt ihm: "Es sollen wohl Berge weichen und Bugel hinfallen. - Es wird eine ebene Bohn gemocht merden unferem Gott.

Das redet zu Dir und zu mir, liebe Scele. Much die Bügel und Berge Deines und meines Sochmutes und Tropes follen und werden weiden und hinfallen. Die fünftlichen Sugel unferer nichtigen Bormande werden gar bald hinfällig merben, und wenn wir unfere Aufschnung gegen Gott werden verantworten fol-Ien, werden wir feige berftummen und auf taufend nicht eins antworten können. Aber auch mit den triftigen Bründen, die uns von Gott fern halten, wird er abredmen, und die Berge unferer Gunden merden meichen müffen: das aber bedeutet Rampf bis auf's Blut.

Kämpfe bis auf's Blut und Leben! Dring' hinein in Gottes Reich! Bill ber Satan widerstreben.

Werbe weder matt noch weich!

Das Simmelreich leidet Gewalt, und die Gewalt tun, die reißen es Aber sei getroft in Deinen Rämpfen, benn allem, was zwiichen Dir und Deinem Gott fteht, ift das Urteil gesprochen: "Es follen wohl Berge weichen und Bügel binfallen," wenn sich das auch nicht im ftillen, fanften Caufen, fondern in Sturm, Teuer und Erdbeben vollgiehen wird. Es wird harte Rampfe geben, aber der Gieg ift uns ficher, denn des herrn heiliger Mund hat den Bügeln und Bergen das Urteil gesprochen, daß sie weichen und hinfallen follen.

So fann es nun feine triftigen Gründe mehr geben jür unser Fernbleiben vom Herrn und von seinen reichen Segnungen. Haben wir nicht Teil daran, so ist es nur deshalb, daß wir nicht wollen. Es ist unser troßiges und verzagtes Herz, das sich erit frech gegen Gottes Berordnungen auslehnt und dann feige verstummt und dem Urteil verfällt, das den Berzagten gesprochen ist. (Offb.

Joh. 21, 8) Gottes Gnade aber foll nicht von uns weichen, und wo die Gunde mach. tia gemorden ift, da ift doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Mit feiner munderbaren Berbeifgung reicht der Prophet des alten Bundes den schmutigen Kindern der Landftraße schon das hochzeitliche Kleid dar, in welchem fie an der Tafel bes Rönigs ericbeinen burfen und können. Gnade, die nicht nach Berdienst fragt, sondern gerade da schenkt, wo kein Berdienst ist, — sie ift es, die die Gunde aufwiegt und fie als Scheibemand amifchen uns und unferem Gott aufhebt und aus dem Mittel tut. Die Gnade im Blute Jelu Chrifti ift bas hochzeitliche Kleid, das Du haben kannft, sobald Du es haben willft. "Aus Gnaden feid ihr felig geworden aus bem - und das nicht aus euch: Glauben. -Gottes Gabe ift es."

Und brechen wir einmal den Bund,
— von Gottees Seite wird er nie
gebrochen werden. Wird leider, leider so manches unserer Gelöbnisse
durch die Schwachheit des Fleisches
hinfällig, so soll doch der Bund seines Friedens nicht hinfallen, spricht der Serr, Dein Erbarmer. In Gottes Bund haben wir etwas, das ewig seit steht, und es kann uns nichts aus diesem Bunde reißen, wenn wir ihn nicht selbit leichtsinnig verlassen. Riemand kann uns aus unseres Baters Sand reißen.

Gern möckten wir manchmal in die Zukunft sehen, und wir wünschen, es möckte sich ums dort etwas Lichtes und Schönes zeigen. Ich denke da besonders auch an die Brautleute an ihrem Sochreitstage. Wie gern würden sie und ihre Freunde einen Blid in ihre Zukunft tun und sehen, wie ihnen das Leben blühen werde: aber der Borhang hängt dicht vor dem Kommenden, und wir können es nicht schanen.

Ilnd doch verlangt die Seilige Schrift, wir sollen nach den höchsten Gaben streben, vor allen Dingen aber, daß wir weissagen mögen. Dennach ist ein Blid in die Zukunft doch nicht so ganz ausgeschlossen. Bir werden aber klar in die Zukunft sehen, wenn uns die Augen von Gott geöffnet werden. Offene Augen aber

bekunden sich zuallererst darin, daß man die Dinge in Bergangenheit und Gegenwart richtig schaut und beurteilt.

Die Borte unseres Textes leuchten allen, auch den Brautleuten, wo solche fragend in die Zufunft ausschauen mögen, und wer offene Augen hat, kann sehen, was ihm blübt.

Es werden wohl Berge weichen und Bügel binfallen muffen, denn wir stehen mitten im Rampfe um unfer Blud und Beil. Es wird an Rämpfen und den damit verbundenen dunkeln Stunden der Leiden und des bangen Fragens nicht fehlen. Doch mo der Herr ift, da werden Berge weichen und Bugel hinfallen, und es gibt in unferem Leben mohl nichts Schöneres als einen ehrlichen Rampf, der in den Gieg ausmundet, und wenn dabei auch täglich das Leben eingesett werden nuß. Diefen Rampf finden wir trop all' unferer Alagen jo schön, daß uns die absolute Ruhe in Frieden und Licht etwas ift, das kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, und das in feines Menichen Berg gefommen ift. Die Beilige Schrift macht fein Behl daraus, befestigte Sügel und Burgen auf den Bergen uns auf unferem Bege zur Vollendung entgegenitehen, aber fie verheift dem ehrlichen Rampf auch den Sieg und stellt uns somit ein ichones Leben voll tiefen Ernites und reiner Freude in Aussicht. Das ift Gottes Absicht mit uns, furchtbar und ftarf die Bügel und Berge auch sein mögen, die uns im Bege iteben. Darum fichert er uns auch zu, daß seine Gnade nicht von uns weichen und der Bund feines Friedens nicht hinfallen foll.

Und folde Berheißung gibt er uns als unfer Erbarmer, der da meiß, welch' erbärmliche Areaturen mir find, und daß wir uns wohl taufendmal wehe tun werden, indem mir feine Bege verlaffen und auf felbitgewählten Wegen in's Unglud laufen. Darum foll feine Gnade auch dann noch nicht von uns meichen, wenn wir einmal versehentlich in unferer Blindheit und Torheit feine Sand loslaffen. Und weil feine Gnade nicht von une weicht, fonnen wir uns immer jurccht finden, wenn wir nur wollen. Und jedes verirrte Rind, das fich durch Chrifti Gnade jum Bater gurudfindet, wird feinen Bund unerschütterlich fest finden. Er ift um unferer Frungen willen nicht hingefallen, sondern steht, und wir fonnen in demfelben Bunde weiter kämpfen und ichaffen. Und wenn wir in Christo bleiben und er in uns, fo werden wir durch Rampf jum Sieg, durch Racht jum Licht, durch's Arens zur Arone gelangen, und unfer Lebenstauf wird ein lichter, reicher und iconer fein.

"Kindlein, bleibet bei ihm, auf daß, wenn er offenbar wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor ihm in feiner Zukunft." (1. Joh. 2, 28)

Amen! Facob H. Janzen.

### Bibelbeiprechung.

Am 2. und 3. Januar foll in der Reinland Menn. Kirche eine Bibelbefprechung abgehalten werden.

Das Thema: "Das Kommen des Herrn", geleitet von Lehrer Joh.

Wiens, foll behandelt werden.

Jedermann ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. Brüderlich griffend,

Joh. Büdert.

### Die Gebetswoche im Jahre 1942 vom 4. bis 11. Januar.

Einheitliches Thema: "Der lebenbige Gott."

Sonntag, den 4. Januar.

Der lebendige Gott. Text: Josua 3, 10. Lescabschmitte: Jes. 40; Pst. 46 und 121; Röm. 8, 31—39.

Meditation. Bir glauben an einen Iebendigen Gott! Unfer Gott ift mitten in feiner Schöpfung; nicht wie die Deisten lehren, daß er die Welt ins Dafein rief, alles nach bestehenden Gesetzen ordnete und dann sich zurudzog. Er ift auch nicht, wie die Sumanisten fich Gott gurechtlegen. Gott ift vielmehr in uns, über uns und um uns. In ihm leben, weben und haben wir unfer Dafein. Wir haben einen Gott, der sich wirksam offenbart. So erfaßte es Mose, so 30fua, fo auch Ifrael, fo auch wir. Er ist in unserem Leben, im Leben der Gemeinde und der Nation. Richts gefchieht ohne feinen Billen. Darum können wir glaubensvoll unfere Gebete zu ihm empor richten in der festen Erwartung, daß er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und merft auf ihr Schreien. In der Zeitfülle fandte er feinen Cohn, der uns bie Offenbarung von seinem himmlischen Bater geworden ift. Bo ift Gott? Gott ift im Simmel, ein allumfaffender Begriff für den Birfungsfreis der emigen Liebe. Was wissen wir von Gott? Bir benfen an Gott in dem Bilde, das mir von Zeius haben. Bas Jefus ift, das ift augleich auch Gott. 2118 Borbedingung für unfere Webete mollen mir uns perfenten in die Allmacht der Liebe Gottes, offenbort in Christus, unserem Berrn.

Gebetsgegenstände: Bir erbeten uns einen kindlichen Glauben an Gott, der allezeit mit uns sein will, uns hilft in allen Anliegen und besonders in dem Berke, das wir als Gemeinden und einzelne tun wollen in 1942.

Themen für kurze Reben: Bas ist ein Iebendiger Gott? Die falschen Götter in unseren Tagen. Bas meint mein Glaube an den Iebendigen Gott für mich? Wie läßt sich der Glaube an den Iebendigen Gott praktisch auslebent?

Montag, den 5. Januar.

Der Sohn bes lebenbigen Gottes. Joh. 1, 14. Lefeabschnitte: Joh. 1, 1—18; 1. Kor. 1, 4—9; Eph. 1, 3— 23: Phil. 2, 1—11.

Meditation: Am Anfang schuf Gott Simmel und Erde, das Licht, alle Kreaturen. Das letzte Werk in seiner Schöpfung ist der Mensch, ein Abbild Gottes. Leider ist der Mensch von Gott abgefallen und eine unansehnliche Karikatur von dem Schöpfer geworden. Kun kan eine Reuckööpfung, durch die auch der Menschiebeit ein neues Licht aufging. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Die übernatürliche Geburt Christi. Sieh dir doch das Wunder

an! Gieh den Sohn Gottes in feinem Leben, das sich im Dienste der Menschbeit verzehrte. Sier ift 1. Ror. 13 herrlich offenbart, wie er, der Beiland der Welt, helfend, heilend, aufrichtend sich der Menschheit Rot annahm. Sieh den Sohn des lebendigen Gottes leidend und sterbend am Areuz. Denke darüber nach, für was das Areng im Christentum steht. Willit du gerettet werden, blide aufs Areus: willit du ein mabrer Nachfolger Christi werden, dann mußt auch du ans Arena.

Bir beten: Göttlicher Meifter, offenbare dich uns, daß wir das Beheimnis deines Befens und die Bedeutung deines Lebens verstehen möchten. Bilf uns gur Erfenntnis, daß wir ohne dich nichts find, aber durch die Glaubensgemeinschaft mit dir foll auch unfer Leben ein Ausfluß göttlicher Gnadenwerke werden. Wir möchten unfer Bekenntnis durch einen tadellosen Bandel gieren, barum, unfer Berr und Gott, werde du in une das Leben, die Rraft und die

Themen für Anfprachen: Die Bemeinschaft zwischen Jesus und dem Bater. Die Botschaft Christi für un-Beit. Bie nur fann unferer Welt das Evangelium gebracht werden? Lebit du wirklich im Glauben des Sohnes Gottes?

Dienstag, ben 6. Januar.

Der Beift bes lebendigen Bottes. Matth. 3, 116. Lefeabschnitte: 30h. 14, 16, 17, 26; 16, 7—15; Apg. 1, 1—8; Röm. 8; 1, Ror. 12—14; Eph. 4, 1-13.

Meditation. Die Tätigkeit des Beiligen Beiftes im Alten Teftament. Bir denfen bier an besondere Beiftesoffenbarungen im Leben einzelner Menschen. Durchweg hatte man aber nur eine blaffe Ahnung davon, was eigentlich unter den Ausdriiden, die auf den Beiligen Beift abzielen, zu verstehen fei. Erft mit dem Ericheinen Befu im Menschenleibe und feiner Birtfamteit tritt die Bedeutung des Geiftes flar hervor. Im Neuen Testament haben wir die Taten des Beiligen Geistes als etwas gang Natürliches veranschaulicht. Bir finden die Beistestätigkeit bom erften bis jum letten Rapitel bezeichnend angedeutet (Matth. 1, 18. 20; Difb. 22,17). Im Leben Jefu offenbarte fich der lebenspendende, wunbermirfende Beift, den Jefus auch all denen zugedacht hatte, die durch den Glauben Beistesmenschen geworben, mit ihm leben und fein Bert auf Erden fortführen follen. Bahres Chriftentum ift eine Beiftesatmofphäre, und Gottesfindichaft fann allein durch den Beift bewirft und erhalten werden. Wir werden im Reuen Testament fortlaufend informiert, was der Beilige Geift ift und wie man sich auch dauernd in dieser Richtung entwideln fann. Wie wichtig ist es dann doch, wenn man durch den Beift in das Bild des Cohnes Gottes hineingeformt wird. Wir wol-Ien uns fleißig hineinversenten in die Tiefen der Gottheit durch die Araftwirfungen des Beiligen Geiftes.

Bir beten: Du Geift des lebendidigen Gottes, durch den die Belten geschaffen, erleuchtet und zusammengehalten wurden, schaffe in uns reine Bergen und gib uns völlige Gewißbeit darüber, daß wir Rinder Gottes

find. Unfer Berlangen geht barauf hinaus, je länger je mehr unserem Beiland ähnlicher zu werden. Um diefes zu verwirklichen, ziehe uns mehr und mehr in bein Befen hinein. Entleere unfere Bergen und Befen bon allen hindernden Einflüffen und fülle uns mit Jefus, damit er in allem den Borrang haben fann.

Themen für Reben: Die Frucht bes Geiftes, mas ift fie? Birtt ber Beilige Beift heute in dem verworrenen Bölferleben? Ift bein Leben gang unter ber Herrichaft des Beiligen Geiftes?

Mittwoch, den 7. Januar.

Die Gemeinde bes lebenbigen Gottes. Eph. 1, 22. 23. Lefeabichnitte: 1. Ror. 12, 14; Eph. 2, 12-22; 4, -13; 5, 23 bis 27.

Meditation. Chriftus ift ber Urheber der Gemeinde. Die Gemeinde ift das, was Ifrael in besonderem Sinne einst mar, ber Busammenfcluß des Bolfes Gottes, zusam. mengefaßt in Chriftus. Rein, Chriftus hat feiner Gemeinde feine elaborierte Konstitution gegeben, fein Leben und feine Lehre find ausschlaggebend. Bier heißt es ausdrudlich: "So fpricht der Berr". Die Gemeinde besteht in Christus, ift für Chriitus, durch die er der Belt feinen beiligen Billen fundmachen will. Sier ist die Aufgabe der Gemeinde: a) das Evangelium zu verfündigen: b) Gott in Bahrheit anzubeten; c) die verlorene Belt gurudgubringen au bem lebendigen Gott, und d) die Berde Chrifti gu erbauen und au fordern. Beiter ist es doch beachtenswert: a) wie Christus ein Prophet Gottes mar, fo ift die Gemeinde nach den Beiftesgaben in einer prophetischen Mission; b) Christus ist ber mahre Priefter, fo ift jeder Gläubige ein priefterliches Medium jum Beil ber Menichheit; e) Chriftus ift ber Birte ber Seinen; fo ift bann ein jedes Blied dazu berufen, ben Berlorenen nachzugeben und die Geretteten gu hüten, daß fie nicht dem Bofen Gehör idenfen.

Bir beten: Bir heben priefterliche Bergen und Bande empor gu Gott für die Gemeinde, in der wir Glieber find. Bir anerfennen bas gottselige Geheimnis, welches in dem unbeschreiblichen Berhältnis gwischen Chriftus und feiner Gemeinde erficht. lich ift, und preisen dich, o Gott und Bater, dafür, daß du uns einverleibt haft in den Leib, die Gemeinde, in welcher Chriftus das Saupt ift. Erhalte fie ftart, damit fie bein Bert ausführen fann; und weil wir wiffen, daß die Gemeinde nicht besser sein kann als ein jedes Glied an derfelben, darum hilf uns, ftark zu werden nach dem inwendigen Menichen durch Chriftus Jefus, unferen Berrn.

Themen für Reben: Die Gemeinbe der Leib Christi. Befondere Aufgaben der Gemeinde in der Rettzeit. Das Berhältnis ber Gemeinde gur Belt. Bie ift's um die Ginheit der Gemeinde beitellt?

Donnerstag, ben 8. Januar.

Das Buch von bem lebenbigen Gott. 2. Betri 1, 21. Lefeabichnitte: Röm. 15, 4; Sebr. 4, 12; 2. Tim. 3,

Mebitation. Wir benten an 4 Möglichkeiten, wie Gott zu den Den-

fchen rebet. 1. Durch feine auffälligen Taten, die geschichtliche Geschehnisse der Belt vor die Augen führen. 2. Durch feine Propheten, die geiftbegabt und darum befähigt find, die Bege Gottes bem Menichen gu erflären. 3. B. Mose, die alttestamentlichen Propheten, Jefus und feine Apostel. 3. Die Zurechtsetzung und Aufbewahrung der Taten in der Belt durch feine Gemeinde. Sier dürften wir wohl prattisch reden von der Beltaeichichte einerseits und der Rirchengeschichte andererseits. Sier haben wir die Tatsachen summiert, die uns Gottes Tun in der Menichbeitsgeschichte porführen. 4. Das geschriebene Wort, die Bibel, die gefdrieben murde von heiligen Mannern Gottes, getrieben durch den Sei-ligen Geift. Bas min will uns die Bibel fein? Bas will fie uns merden? Bier haben mir ein mirfiames Mittel, Gott und Menfchen zusammengubringen. Gott rebet ju uns in feinem heiligen Borte, in welchem wir den göttlichen Beilsplan vorfinden. Bier haben wir Gott in feinem Beftreben, ben Menfchen auf einer Stufe der Gottähnlichkeit au halten, und des Menschen widerspenitiges Treiben, fich aus der Einflicksphäre des Beiftes berauszuarbeiten, um feinen eigenen Willen durchzuseben zu feinem Berderben. Bier auch haben wir das unermüdliche Tun Gottes, den Menschen aus feinem Berlorenfein herauszuleiten in bas liebliche Berhaltnis gu Gott. Sier haben mir ein für allemal Gottes Forderungen niedergelegt mit dem Gebot, daß der Mensch das tue, was Gott fordert.

Bir beten: Berr, lehre uns bein Worf verfteben und hilf uns auch, die Gebote auszuleben zu unferem Seil und gur Berberrlichung beines Namens.

Themen an behandeln: Berichiede. ne Ausgaben ber heiligen Schrift. Die Sprachen, in benen man Gottes Wort lefen fann.

Freitag, ben 9. Januar.

Die Anbetung bes lebenbigen (Nottes. Offb. 5, 13. Leseabschnitte: 1. Ror. 1, 4—9; 11, 17—34; 12—14; Eph. 1, 3 ff.; 3, 14—21; 4, 1— 16; Sebr. 10, 19-25; 12, 18-29; Offh 4-7

Meditation. Bas beriteben wir unter Anbetung? Anbetung ift, was wir sagen und tun, wenn wir in der Megenmart Gottes stehen und mas une Gott ift und uns faat in folden beiligen Augenbliden. Bier wird es auch gang auf unfere Bereitschaft an-

fommen, Gott ben Borrang zu laffen. Es ist ganz geringfügig, mas wir in unfere Gemeinschaft mit Gott bringen, aber gang bestimmend wird das auf die Gestaltung unieres Lebens einwirken, was wir nehmen, wenn fich Gott au uns berabneigt und mit uns reden miff. Mir bringen im beiten Kall nur ein leeres Berg, das aber mird Gott nicht perachten, menn damit auch unfere Billigfeit gebracht mird, une bon Gott füllen gu laffen. In unferen Gebeten find zwei Gedanfen, die uns au Gott bintreiben. Eritlich ift es das Empfinden, daß wir Gott loben und ihm heralich donfen mollen für erfahrene Liebeshemeife. Ameitens haben mir das Bedürfnis. um fortgefette Unadenerweifungen gu bitten. In diefer Berbindung barf auch gesagt werden, daß wir Anbetung und Gemeinschaft mit Gott pflegen dürfen im Kammerlein, aber auch im Saufe Gottes, in der bergliden Gemeinschaft mit Gleichgefinn-

Wir beten: D (Bott, lag uns ftets im Beift und in der Bahrheit Gottesbienft pflegen. Möge unfer Leben ein Beweis dafür sein, daß wir verborgenen Umgang mit dir haben. Bir möchten gerne unfere Mitmenichen reigen gur Anbetung, darum fchente uns den beiligen Ginn in unferem täglichen Berfehr mit Menichen. Wir glauben an dich und ehren beinen beiligen Ramen.

Gegenstände gur weiteren Debitation. Gottesverehrung im Alten Teftament, Anbetung Gottes in der driftlichen Gemeinde. Bie fonnten wir unfere Gottesdienste anziehlicher gestalten? Bas find Erflärungen für die schwachbesuchten Bersammlun-

Camstag, ben 10. Januar.

Gin Zag mit bem lebenbigen Gott. Bfalm 31, 15; 139, 5. Leseabschnitte: Pfalm 23; 37; 103; 121; 139; Matth. 6, 25 bis 33; Luf. 10, 25-37; 30h. 13-17; 98m. 12, 13; 1. Stor. 13: Eph. 6, 10-20.

Meditation. Blide doch auf einen Tag in beinem Leben, wo du in bewufter Gottesnähe gelebt bajt. Beim Erwachen hait du das Empfinden, Gott machte über bir. Du rüftest bich aur Tagesarbeit, denfit du auch ernftlich daran, daß du Gott mit dir haft? Das Bemiftfein ber Rähe Gottes gibt bir Araft gur Arbeit, gum Bideriteben der vielen Berfuchungen, die an dich berantreten mögen, und am Abend dankit du aufrichtig

(Schluß auf Seite 6.)

### CHRISTMAS REMEMBRANCES Suitable For Posting Or For Your Own Reading THE MORNIG WATCH Broadcast Messages TITLES:

"LEARINIG BY EXPERIENCE" "THIS IS THE VICTORY" "A WORLDWIDE COMMISSION" "CRISIS AND CONFIDENCE" ORDER FROM

"THE ELEVENTH HOUR" "SPIRITUAL BLACKOUT" "NONE LIKE IT" "IF I HAD NOT COME"

THE CHRISTIAN PRESS 10 cents a Copy - 12 for \$1.00

Saft Du Freunde, dann ichide ib. Große von 31/4 auf 51/2 Boll, um mit nen biefe Büchlein, paffend in feiner jedem Brief mitgeschidt zu werden.

### Tabor College

Gruß mit Pfalm 91, 1 und 2: Wer unter dem Schirm des Höchsten fitt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Berrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Heute möchte ich die Leser in das Chemie-Department" mitnehmen, wo eine Reihe von Beränderungen

stattgefunden haben.

Benn wir eintreten bemerten wir gleich, daß die Bande einen Anstrich erhalten haben wie auch die Rohre und die Beigung. Die Tische, an denen die Chemie-Studenten experimentieren, haben auch einen neuen Anstrich. Durch Anschaffung von neuem Gerätschaft und Berbeiferungen ift das Studium bedeutend erleichtert worden. Bir finden jum Beifpiel drei neue Schränke für Chemiekalien, einen Behälter für Papierhandtücher, ein Rohr gur Ableitung ichlechter Luft, usw.

Ein ungebrauchter kleiner Raum, der fich dem Chemie-Zimmer anfcließt, ift gur Aufbewahrung von zahlreichen Flaschen mit Chemieta-Iten schön eingerichtet worden.

Das Büro bon Brof. Balter Benner ift verlegt worden. Der jegige Raum hat den Anstrich des Chemiegimmers. Es hat Gasheigung und das nötige Möbel, fieht nett und einladend aus, und entspricht den Beburfniffen des Lehrers. Die Chemie-Abteilung ift in jeder Begiehung verbeffert morden, und die Studenten merden jest zweifellos mit größerer Freude darin ihre Arbeit tun.

Grüßend,

Dan Alaffen.

### Das Ange Gottes ift auf bich gerichtet!

Denn feine Augen feben auf eines jeglichen Wege, und er schaut alle ihre Gange. Es ift feine Finfternis noch Dunkel, daß fich ba möchten berbergen bie Uebeltäter. Siob 34, 21-22.

In feinem Berte über die Tropen erzählt Gilbert Campbell, in englischer Beamter in Indien: "Ich war so müde von dem Rütteln und Anarren meines elenden Gefährtes, daß ich mich, sobald ich mich erquidt hatte, auf mein Lager warf und sofort in einen ichweren Schlaf verfant, ber aber bon häßlichen Träumen heimge-

fucht wurde.

Es war mir, als läge eine schwere, eistalte Maffe auf meiner Bruft, die mich zu erftiden und zu zermalmen brohte. Plöglich erwache ich und will fogleich bon meinem Lager berdoch gang entsett unterspringen, halte ich mich gurud. Bei bem Schein der in meinem Zimmer brennenden Lampe erblickte ich auf meiner Bruft eine große Schlange, die den Ropf mit zwei feurig ftrahlenden Augen nach mir richtet und gischend ihre gespaltete Junge bewegt. Sofort begreife ich den Zusammenhare: das Dier ift burch bas Loch ber Band in den Baschraum und von da durch die Tür, die ich nicht wieder zugemacht hatte, in mein Zimmer gekommen, wo fie durch das Bedürfnis nach Barme von meinem Bett angezogen worden ift. Meine rafche Bewegung hatte fie munter gemacht und gereigt.

An dem Feuer ihrer Augen, an demheftigen Buden ihrer Junge erkenne ich ihren Rorn, und da sich auf ihrem Kopfe eine helmartige Anschwellung bemerkbar macht, wird es mir flar, daß die schredlichste der Schlangen, die giftige Kobra, sich auf mir nie-dergelassen hat. Weine plögliche Unbeweglichkeit befänftigt fie. Ihre Zunge mird ruhiger, ihre Augen meniger glängend, ihr Bifchen bort auf, und der Helm verschwindet. Ich füh-le mich von einem kalten Schweiß bededt und mage meder die leifeite Bewegung ju machen, noch um Silfe au rufen. Bei der geringften Bewegung würde mich die Robra beißen, und gegen ihr Gift gibt es fein Beilmittel. Ich muß also ruhig aushar-ren, bis sie sich bei den einfallenden Lichtstrahlen des neuen Morgens erhebt, um für den folgenden Tag eine duntle Bufluchtsftätte gu fuchen. Gie ift wieder eingeschlafen, und ich bleibe in meiner Angft, ohne nur ein Glied gu rühren. Die Laft, die auf meiner Bruft liegt, und der abscheuliche Beruch ber Schlange peinigen mich entfeplich. Gine Stunde mochte bergangen fein, die mir gur Emigfeit murde, da höre ich plöglich meine Tür geben. Ein Mann ichleicht berein und macht fich mit meinem Gepad schaffen. Dann erhebt er sich wieder und nabert fich meinem Bett. Er befaß nur einen Dold, ben er zwischen feinen Zähnen bielt: fein nackter Körper aber war bom Ropf bis gu ben Füßen mit Del gefalbt. Es war ein indischer Dieb, der diese Racht jum Stehlen außersehen, fich beshalb feiner Aleider entledigt und feinen Rörper eingefettet hatte, um fo leichter ben Sanden entgleiten gu fonnen, die ihn etwa aufzuhalten murben. Der Glang ber über mein Lager gebreiteten Decke reizt Begehrlichkeit des Diebes. Er will wegnehmen, und um sich ibrer schneller zu bemächtigen, ergreift er fie an beiden Enden. Dabei berührt er mit der Band die giftige Schlandie sich augenblicklich emborrichtet und ihn in die Wange beißt. Mit einem Sieb feiner Baffe haut er ihr den Ropf ab, dann prlift er fie, und als er sich überzeugt, daß es eine Kobraschlange ift, die ihm ihr Gift eingeflößt hat, sett er sich mit stummer Ergebung gur Erbe in bem Bewußtfein, daß er nur noch wenige Augenblide zu leben hat. Auf mein Rufen tamen die Leute aus der Herberge herbei und ftilraten auf den Dieb, boch diefer suchte sich nicht zu verteidigen, er empfand ichon die Wirfung bes tödlichen Giftes und perichied bereits nach einigen Minuten an ber Seite des schrecklichen Tieres, bon welchem

befreit und gerettet hatte." Das Auge Gottes war auf diesen Engländer gerichet, der sich mübe auf sein Lager geworfen batte nicht ahnend, was die nächsten Stunben bringen follten. Ob er gebetet hatte, ehe er sich niederlegte? Ob er Gott, ben Allmächtigen, als feinen Bater fannte? Ob er beten fonnte in biefer unaussprechlichen Gefahr, unter ber Laft ber Giftschlange? Eins steht fest, wenn er nicht als ein verföhntes Kind Gottes im Umgang mit bem lebenbigen, gegenwärtigen Gott ftand, bann konnte er in biefer fcredlichen Lage nicht beten. Aber

Gott mich burch ihn so wunderbar

Auge Gottes war auf ihn gerichtet; wenn er fich nicht mit Gott beschäftigte, so beschäftigte sich doch Gott mit ihm. Wie koftbar ist diese Wahrheit, — fie gilt auch für dich, mein Freund. Und jener indische Dieb mit bem Dolch zwischen den Bahnen er glich einem gefährlichen Raubtier, das fich da in der Dunkelheit einichlich. - Er batte mit Menschen gerechnet, die ihn greifen konnten, deshalb hatte er sich mit Del eingerieben und mit dem Dolch bewaffnet. 3edoch er mußte nicht, daß das Auge Gottes auf ihn gerichtet war. Da er es nicht gedacht batte, war er der giftigen Schlange berfallen, und ftatt mit geraubten Gütern beimzukehren, war er, ehe die Sonne aufging, in die Emigfeit gerufen, um vor dem gerechten Richter zu erscheinen.

Das Auge Gottes ift auf dich gerichtet! Wie trostreich, wie warnend, wie ernst! "Wo soll ich hingehen vor beinem Beift, und wo foll ich hin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Bolle, fiehe, so bift du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand dafelbst führen und beine Rechte mich halten. Sprache ich: Finfternis möge mich deden! fo muß die Racht auch Licht um mich sein. Denn auch die Finfternis nicht finfter ift bei bir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finfternis ift wie das Licht." (Pfalm 139, 7-12).

Mein Freund, wenn du auf Begen ber Gunde gehft, fo bente nicht, daß das Dunkel der Racht deine Gunde jugudeden vermöchte, -- por dem Muge Gottes gibt es feine Finfternis. Er schaut durch bis in die Tiefen deines Bergens. 3ch bin überzeugt, viele Menfchen murben ihre Gundenwege nicht gegangen sein, wenn fie unter dem Auge der Mutter gewefen waren. Gie hatten nicht gewagt, unter Spöttern im Wirtshaus ju figen und schmutige Lieber mitzusingen, sie hatten ihre Sand in der Stunde der Bersuchung nicht ausgestredt nach fremdem Geld, fie wären den Weg der Unkeuschheit nicht gegangen, wenn fie ihre Mutter neben sich gehabt hätten. Nun aber bedenke, Menschenkind, auf dich ift das Auge Gottes gerichtet, Tag und Nacht. Kennst du Gott? Er liebt dich mehr als deine Mutter.

Er fab bich, ben Gunber, auf bem Bege beiner Schuld, auf bem Bege jum gerechten Bericht über beine Sunden, auf dem Wege jum ewigen Berderben. Aber er liebt dich mit wunderbarer Liebe. Seine Liebe wartet auf dich und fucht dich!

Ein bewährter Diener Gottes ergablt, wie er auf einer Wanderung an einfamer Stelle einen jungen Mann einholte. "Ich reichte ihm ein Blatt mit den Worten: "Sier habe ich eine Botichaft Gottes an Sie; bitte lefen Gie biefes Blatt recht aufmertfam burch, damit es Ihnen gum emigen Gegen merbe!"

Der junge Mann fah mich groß an, aber er bedankte fich filr das Blatt und ging bann etwas abseits einem Baume gu, um, wie es mir schien, unbelästigt und ungestört das Blatt gu lefen. Go ging ich benn ruhig weiter. Doch nach Berlauf bon einer hal-

The Matheson Clinic 301-2-3-4 CANADA BUILDING

Mediginifch und Chirurgifch Castatoon, Gast. Office Phones: 3903-3939

Resident Phones: Dr. Matheson 91 258 Dr. Kusey 5068

ben Stunde kam mir der junge Man haftig nach und sagte: "Ach, lieber Berr, ich danke Ihnen herslichst für Ihre Schrift. Ich habe dieselbe durchgelesen, und Gott hat durch fu mit mir geredet. Es ift mir wunder bar, daß in den letzten Augenbliden meines Lebens, wie ich bestimmt dachte, der große Gott mich beobach tete und mich aufmerksam machte an mein Tun und auf die ewigen Tol gen. 3ch war nämlich im Begriff mir das Leben ju nehmen. Mein Be schluß war fest. Gerade mit der Mus übung meines Planes beschäftigt brachten Gie mir biefes Blatt al eine Botschaft Gottes an mich. Bas niemand bon mir abnte, Gott wußte es. Run bin ich to tief getroffen von der Allwissenheit Gottes, daß ich bis in mein Inneres erschrocken bin Nun weiß ich, daß Gott mein gan

ges Leben kennt, sowohl das, 1908 ich getan und geredet, als auch alles das, was ich gedacht und geplant habe. 36 weiß aber nun auch gang gewiß, das Gott nicht meinen Tod will, da er mich in feiner Liebe vom Tod gurndgehalten hat. Und augleich fühle ich es beftimmt, daß Gott trot feiner Gute, in der er mich am Leben erhalten bat, mich verurteilen muß wegen meines argen Gundenlebens. Bas muß ich nun tun, um meine Gunden-

fculd loszumerden?" Tief bewegt hörte ich dem Jung. ling au und begann, ihm die große Beilsbotichaft zu verkundigen, daß er felbit nichts tun tonne, um nur eine Siinde ungeschehen zu machen, daß aber Chriftus für Gunder am Greuze bing, dort litt und ftarb, um arme, verlorene Menschen auf ewig bon Sünde und Tod, Berdammnis und Solle zu erlösen. Ich verfündigte ihm, dem eben dem Tod und ewigen Gericht Entronnenen, Jesum Christum, Gottes Sohn. Ich sagte ihm: "Also hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen eingeborenen Cohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben!

Der junge Mann nabm bas teure Evangelium alsbald in fein Berg gläubig auf und jog, Gott preifend, feines Beges meiter.

Gott redet auch mit dir durch die ses Blatt! Auch dein Leben ist be fledt durch die Gunde. Der große Gott kennt auch bein Tun, bein Re ben, beine Gedanken, deine Plane. Bie willft bu bem Gericht entille D, eile jum Beiland! Jeins stößt dich nicht hinaus. Komm beute! Schiebe beine Errettung nicht auf: bu weißt ebensowenig wie jener Engländer, was die nächste Stunde bringt. Sie tann Schlangen, Diebe, Mörder bringen — fie kann den Tod bringen. Gott kann bich noch heute vor fein Angesicht rufen. Und dann? p. Biebahn.

(Eingesandt von A. Jangen.)

te, die a mit 981 9tr. 21 Stand.

eine Ab

1941.

2. 6 Gei m Die at Im T Gott !

Er ich Beut' Die ?

Doch

Sein Er if

Dru

3hr, Got Bon

Wit

Dis

031 Bi 98 G no Fi OI

> D D

nic DING

ifa 39

egember

e Mam . lieber chit für diefelbe urch fie vunder nbliden

eftinunt beobad chte au en Fol Begriff ein Be er Nus. häitigt

wight en voi ich bis n bin in gan oas id es das, be. 34 iß, daß

er mid fgehal. es be Güte rhalten wegen

ir eine n, daß Areuge arme.

indiate emiaen Chrisihm: ihm: 1 gab, auben. n hal

Sera ift be-

auf: Engtunde Diebe, n Tod

heute bann? hn.

eifend.

ntilie

att als h. Was

Bas ünden-Jüng.

große daß et

g von

feure

d) diegroße in Re-Bläne.

Jeius heutel

1.)

Aldventsluft,

eine Abventsliturgie für junge Leute, die alt werden, und für alte Leute, die jung bleiben wollen.

Gemeindegesang: Gesangbuch mit Roten aus Ruglandgefangbuch Rr. 21, 1. 3. und 4 (Mel. D füßer Stand. . .) 2. Gebet.

Bur Begrüfung:

Gei mir willtommen, fleine Schar, Die aus dem Berttag ju des Beren Mitar

Im Drang nach Freude fich herzugefunden.

Gott ichenk' uns allen, die wir hier vereint,

Er ichenke jedem, deffen Berge weint, Beut' feiner Freude fel'ge Beibeftunden.

Die Beit ift ichwer, die Bufunft ungewiß,

Doch Gott ift treu. Daß du es nicht bergißt:

Sein Rat ift wunderbar zu allen Beiten.

Er ift auch unf'rer Tage ftarter Berr. Mit uns, o zagend' Berze, find viel mehr

Mis derer, die des Em'gen Rat beftreiten.

Drum fommt, ihr Menschenkinder, jung und alt,

Ihr, die ihr zunehmt, ihr, die ihr perfallt

Gott hat ein ewig Leben euch beschieben. Bom Kripplein aus ging uns der

Herr voran; Bir folgen ihm den schönen Beg

hinan, Bis wir daheim find, und bei ihm in Frieden.

(3. S. Jangen)

4. Lied: Leife riefelt ber Schnee

5. Maleachi 3, 1-6. 6. Lied: Schlaf mohl, du .

7. Der ichwerfte Tag. Glaub's lange nicht der ichwerfte Tag. Bie dunkel er immer auf dir lag, Bar einer, der mit Leid und Gram Gefüllt jum Rande zu dir fam. Roch jener, ber mit aller Kraft Für and're du gewirkt, geschafft Ob auch die große Last Der Pflichten dich erdrückte fast.

Doch kommt ein Tag einft, ftill und leer,

Der bon dir fordert gar nichts mehr, Richts geben will, noch nehmen mag. Solch' leerer Tag, der schwerste Tag. (Adelheid Stier; aus dem Boten)

8. Gemeindegesang: Ruklandge-sangbuch 405, 2 und 4. (Mel. In der

### "Die ganze Bibel gradierte Ceftionen"

für unfere Sonntagsichulen, gur fufte-matifden Ginführung in bie Bibel. Schülerhefte für Mittelftufe (Aunior-pupil) au Schülerhefte für Oberstufe (Intermediate-pupil) au Bekuffungan wit Loplung

Beftellungen mit Bahlung find zu rich.

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

Angft der Belt); oder Gefangbuch mit Roten 414, 1-

9. Pfalm 92, 1-16.

10. Kurge Ansprache. 11. Lied: Schönfter Berr Jefu.

12. Für Jung und Alt.

Bu dem Alten von Tagen Romm du mit deinen Fragen, Mit beinem Gehnen eil' geschwind Bum Jefustind.

Bum Manne reife Heran, doch ergreife Das himmelreich wie ein Rind, 3m Glauben und in Liebe lind.

Das Leben fasse Ernst in's Geficht, doch laffe Die Sorgen dich nicht niederzieh'n. Dein Bater weiß, vertrau auf ihn.

Nur mannhaft Ringen Rann den Sieg erzwingen; Doch nur ein kindlich Freuen hebt Dich hinauf, wo Freude schwebt.

Noch regit du die Sände Und geht dein Tag zuende, Glaub' nicht, daß alles verblich: Dein Bater braucht dich ewiglich. (3. S. Janzen)

13. Lied: Belchen Jubel, welche.

14. Pfalm 103, 1—11. 15. Lied: O du fröhliche.

16. Gebet.

17. Gemeindegefang: Rugland. gesangbuch 504, 2. 4 und 5. Gesangbuch mit Roten 275, 2 und 4. (Mel. Lobe den Berren, den. . . . )

18. Segen. Jacob S. Jangen, Baterloo, Ont.

### Second the Motion.

Mit diefer Ueberschrift bersehen, erhielt ich im Sommer I. J. ein klei-nes Broschürchen augeschiet von der American Board of Missions to the Jews, Inc. 27 Throop Ave., Brook-

Inn, New York. 3d munichte, biefes Brofcurchen hätte ein jeder bekommen. Es ift dort ergablt von einer Situng auf melcher die Judenmiffion refp. die Biederanstellung eines jüdischen Wissionars in der Wission zur Sprache kommt. Jemand macht den Vorschlag, den dort arbeitenden Miffionar wieder anzustellen. Er wird von ganz hinten unterstützt. Als dann der Vorschlag zur Durchsprache kam, gab es ein langes Sin und Her, immer wie zu Ungunften des Borichlages. Mit einem Gegenvorschlag scheint ichon die Sache unterzugehen, do nahm ein alter Paftor, ber ben Borfclag unterftütte das Wort und warf Licht auf die Sache in einer Beife, daß es einem ums Berge warm murbe und der Borichlag fam durch bei ber Abitimmung, nachdem der Redner wiederholt hatte: "3 second the

Motion!" "I second the Motion", flang es mir eben aus dem Herzen, nachdem ich gerade Br. H. H. Janzens Bericht "Die Miffionsarbeit unter bem ruffifchen Bolte" in der Menn. Rundschau Nr. 48 gelesen hatte. Meine Unterstützung gilt ber Empfehlung ber "Ruffian Miffionarn Gerbife" in Philadelphia, Ba., deren Gründer Br. Professor J. B. Neprach ist. Ich

hörte von diesem Missionswert des I. Bruders ichon in Rugland und habe mich dafür sehr interessiert, vielleicht mehr, weil ich Br. Neprach gut fannte. Er war drei Jahre Lehrer in unserem Dorfe, und wir waren gute Freunde. Sabe nun etliche Jahre schon ein stiller, ungesehener Mitarbeiter fein dürfen, indem ich für Beschwister Reprach auf Wunsch von Schw. Reprach, beten durfte und bin dabei gesegnet worden.

Bu einer befonderen Freude gereicht es mir, als ich Br. Neprach Ende August I. J. nach 34 Jahren wiedersehen durfte und drei Tage mit ihm verleben. Dort durfte ich auch feinen Vorträgen beiwohnen und habe viel von feiner Arbeit unter den Ruffen für bie Ruffen gehört. Dort in Detroit, empfahl Br. Neprach fich auch wieder gang befonders der Fürbitte und gang besonders der moralischen Unterstützung. Dazu möchte ich nun unser Bolt in besonderer Beife auffordern. 3hr, die ihr beten fonnt, betet für dieses Bert, für die Geschwifter, die sich diesem Berte treu hingeben. Betet für dieses Volk, an dem wir in Rußland viel verfaumt haben und das jest in besonde-rer Beise nach Bahrheit schreit. Gebt ber von dem Licht, daß uns der Berr gegeben und fendet es in die dunkle Masse hinein. Machet euch bereit, daß wir fertig fein möchten, wenn der Berr die Tür für das Evangelium dort aufschließen wird. Ich

sehe das Morgenrot ichon leuchten. Ber nun mehr davon wiffen möchte, den verweise ich an Br. Neprach felbit. Er gibt ein Blatt "The Link" heraus, das über ihre Arbeit berichtet. Wer diefes Blatt haben möchte, schreibe an:

Rev. J. B. Neprach, Ruffian Miffionary Servife 6325 Burbridge St., (Cin.) Philadelphia, Pa.

Möchte nun mit diefem Br. S. S. Janzens Empfehlung unterftüten.

Lieber Editor!

Bottes Frieden guver! Bünfche Euch Gottes reichen Segen und Geinen Beiftand jum Beihnachtsfeste und jum Reuen Jahre! Zugleich möchte ich auch allen gewesenen Friedensruhern, Aleefeldern und fonftigen Bermandten und Befannten Bruchftücke aus dem am 9. Juni 1941 er-haltenen Briefe von Rußland mitteilen. Der Brief ift von meiner Richte Anna Berg, geb. Friesen. Gie fcreibt folgendes:

Aleefeld, den 13. April. Lieber Onkel und Tante!

3d fühle mich gedrungen und es ift meine Pflicht, Euch zu berichten, daß wir Deinen, uns fehr werten Brief, einen Tag vor Mamas Begrabnis, am 2. April, erhalten haben. Wit tiefer Trauer teilen wir Euch mit, daß unsere I. Mutter und Deine einzige Schwester nicht mehr am Leben ist. So hat Dein inneres Etwas, das Dich zu schreiben frieb, doch etwas zu bedeuten gehabt. Wie gerne hätte fie Deinen Brief noch gelesen. Uns war es, als follten wir es ihr erzählen. Sie hat ausgelitten, ausgefampft. Sie ift dort, wo fein Schmerg mehr fein wird, benn Jefus felbit wird fie weiden und führen gum Lebensquell fo rein. Könnte ich munb. lich mit Euch sprechen, ich konnte

Euch viel ergählen. Jest will ich nur erzählen, wie fie die lette Beit ge-

Im Berbit verkauften fie ihr Baus. Dann nahm Bein fie gu fich. Gie war dort den Winter über, aber fehr gebrechlich, konnte sich aber bei ihrem schweren Leiden noch immer selbst bedienen. Dann bekam fie die Grippe und war ziemlich frank. Als fie eben wieder mit ihren diden Beinen ge-hen fonnte, tam fie ju uns und bat, ob fie nicht bleiben fonnte. Bir fagten "Ja". Das war Anfang Marg. Gie fah fehr leidend aus. Sie ging bann noch einmal zurud, doch am 7. März abende brachten Bein und Liefe fie gu uns. Dann fagte fie noch: "Der Berr fegne meinen Eingang". Sie war noch 12 Tage auf den Beinen, wurde aber immer schwächer. Effen fonnte fie veinahe nichts. Rachts, vom 18. auf den 19. betam fie einen Schlag. anfall (war ichon der zweite. A. S.). Die rechte Seite war gelähmt und did, der Kopf nach hinten, die Zunge schwer. Es wurde immer schlim-mer. Bir konnten sie beinabe nicht heben. Ihr verkrüppelter Körper tat so weh. Sie konnte nichts mithelfen, Sie hat viel phanatsiert und von Dir gesprochen. Oft sagte fie: "Bie wird's mit dem Briefe ichreiben werben, wenn ich nicht mehr da bin!" In einer Nacht, als fie fo febr frank mar. rief sie auß: "O last mich gehen zu jenen Höhen, wo Friedenspalmen auf ewig wehen und mein Vilgern und mein Bilgern währt nicht lang.

Du, lieber Onfel, haft feine Bor-ftellung von Deiner einzigen Schwefter, wie verfrüppelt ihr Körper aus. fah. Gie fagte immer, ihre Arantheit fei bis gum April. Gie wollte nur noch Jasch (verschickter Sohn) sehen, daß fie fagen könnte: "Um den Abend wird es Licht". Sie starb den 1. April 2 Uhr nachts. Den 3. April war ihr Begrabnis. Im Sarge fah fie fo gufrieden aus. Gie hatte immer große Sehnsucht nach Dir. Droben erwartet Dich ein Biedersehen.

Mein Beinrich hielt einen fleinen Nachruf und einen Riidblid auf ihr Leben. Dann wurde Mama unter reger Teilnahme jum Friedhof getragen. Unfere Tina ift auch schon geftorben. Sie starb an Baffersucht im Mexanderkroner Krankenhause. Ihr Begräbnis war am 15. Jan. 1941.

Soweit der Brief. Gruße noch alle I. Befannten und Freunde mit dem Beihnachtsgruß des Engels: "Fürch-tet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude" usw. Abr. Sübert,

Leamington, Ont.

### BAPTIST MISSION REST HOME Minitonas, Manitoba.

Miniconas, Manicona.

Unser Erholungsheim bietet seine Hilfe chronisch Kranten, Siechen und Kuhebebürstigen beiderlei Geschlechts an. Alternde können ihr Shteen aufstrischen und Jahre ves Bohlbesindens weiter leben. Bir haben im heim Licht Therasie und andere hilfsaparate sowie homöopathische Hausmittel zur freien Benuhung.

Auf Anfrage senden wir unsern Prospett frei.

Rev. 3. Luebed, Superintendent.

Fr

eir

re

F

m

e s

me bu

### Mennonitische Rundschau

Derausgegeben bon
The Christian Press, Limited
Winnipeg, Man., Canada
S. Renfeld, Ebitor.

Erfcheint jeben Dittwoch.

Abonnementspreis für das Jahr bei Borausbezahlung: \$1.28 Busammen mit dem Christlichen Jugendfreund \$1.50 Bei Abressenberänderung gebe man auch die alte Abresse an.

Alle Rorrespondengen und Geschäfts.

### THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office at second-class matter.

### Die Webetswoche.

(Schluß von Seite 3.)

deinem Gott, der seine Verheißungen in deinem Leben wahrgemacht. Ehe du dich zur Ruhe hinlegst, hast du ein Bedürsnis zum Gebet, das ungefähr so sauten dürste: Bater im Hinmel, ich danke dir, daß an diesem Lag auch nichts unser gegenseitiges Verhältnis stören konnte. Amen! Welch glückliches Empfinden, mit Gott in ununterbrochenem Lebensberhältnis stehen zu dürfen.

Bir beten: Bir danken für offene Augen, die Gott schauen; für geweckte Ohren, die im Geräusch des Alltags Gottes Stimme hören; für ein Herz, das der Zempel Gottes geworden ist und nicht mehr der Sünde frönen will; für glückliche Stunden im Gebetskämmerlein, allein mit Gott, aber auch für Gebetsgemeinschaft mit Gläubigen. Wir bitten dich, o Gott, gib uns mehr den dem Seilandes, damit wir Gott lieben über alles, aber auch unsere Mitmenschen.

Gegenstände zur Aussprache: Der Ruben täglicher Andacht in der Familie. Haft du je systematisches Bibellesen geübt? Wo sindet man Gott? Kennst du den Beg zum Baterherzen?

Conntag, ben 11. Januar.

Gott am Anfang und Gott am Ende. Offb. 19, 6. Leseabschnitte: 1. Sam. 17, 26; Jej. 10, 5—7; Daniel 4, 17; Pjalm 46; 65, 1—10; 72: 90: 93.

Meditation. Der Gottesgedanke ist so groß, daß kein einzelner Mensch benselben sassen noch durchdenken kann. Wie glüdlich ist der Mensch, der mit erleuchteten Augen Gott sehen und mit einem geheiligten Serzen das aufnehmen kann, was Gott so gerne jedem Menschenkind geben

Dr. Geo. 3. McCavish

504 College Ave., Winnipeg.

K-Strahlen, elettrische Behandlungen und Quarts Mercury Lampen.
Eprechtunben: 2—5; 7—8.
Telefon 52 876.

will. Wenn wir die Bibel öffnen, wo wir Gottes Balten in der Menschheitsgeschichte verzeichnet finden, tritt uns auf dem allererften Blatt der allwaltende Gott entgegen. Durch fein Machtwort find die Belten geworden und feine Bande haben den Menfchen geichaffen. Im Ende der Bibel baben wir den prophetischen Austlang von der Beltvollendung, und wieder fteht Gott vor uns. Er ist das "A" und das "O", der Anfang und das Ende. Bir wollen uns auch für das Jahr 1942 ihm unterstellen und feinen heiligen Billen erforschen, damit wir zuversichtlich mitarbeiten können in der Berbreitung der Gotteggedanken, durch die eine neue Welt geschaffen werden foll.

Bir beten; Berr, unfer Gott, lebre uns beten wie fich's Menfchen geziemt, die dich kennen in deiner Machtentfaltung, deinen Gnadenverweifungen und Liebesoffenbarungen. Wir suchen dich, o Gott, weil wir ohne dich auch gar nichts Ordentliches im Leben vollbringen können; hilf uns dich finden, dich lieben, dir dienen. Wenn Trübfal über uns fommt, wenn Menfchen uns migverstehen und hassen, dann, o göttlicher Bater, gib uns die Gnade, ruhig gu warten auf den Augenblid, wo du deine Gerechtigkeit hervorleuchten laffen wirft, jum Preife deines Raitus Jesus. mens und zu unferem Beil in Chri-

### Gebetemode im Jahre 1942.

Es herricht unter uns eine Gott wohlgefällige Gewohnheit, die erfte Woche im neuen Jahr als Gebetswoche anzusehen. Es sollte wirklich mehr werden als nur Gewohnheit; wir wollen es Bedürfns nennen! Jawohl, es ift für uns ein mahres Bedürfnis, daß wir einander ermutigen, für ein neues Jahr betend die Gnadenfrafte ju erstreben, die wir haben müffen, wenn anders das Berf gedeihen foll, das uns anvertraut worden ift. Bir bringen Unleitungen für diese Gebetswoche. Der leitende Gedanke ift unerschöpflich: "Der lebendige Gott" und die Unterabteilungen wollen uns helfen, mit diefem Gott, der da lebt von Ewigfeit gu Ewigkeit, näher bekannt zu werden. Bir bringen bier eine gang feine Uebersetung einer in englischer Sprade vorgeschriebenen Disposition, ein Beft von 34 Geiten, das man für 5 Cents pro Stiid vom: "Depart. ment of Evangelism, 247 Fourth Avenue, Rew York, R. P., " beziehen fann. Bolle ber Berr fegnend bei uns Gendbote. einfehren!

### Bilfswert-Motizen.

Mennonitifches Bentral-Romitte.

Frankreich. Den 24. Nov. landete Br. Jesse Hooder mit dem Dampser "Excambion" in New York. Er war seit vorigem März Reliesarbeiter in Frankreich. Bruder Hooder berichtet über sein Zusammentressen mit den neuen Reliesarbeitern (Opler, Gunden und Benner) und daß er ihnen behilflich sein konnte, mit ihrer Arbeit bekannt zu werden, ehe er nach Amerika absuhr. Bor seiner Absahrt verbrachte Br. Hooder auch I Tage mit Br. M. T. Lehman, der von

Deutschland nach Frankreich gekommen war.

Bruder Hoover berichtet von der Eröffnung eines neuen Erholungsheims für Kinder bei Port Bendres. Das Heims für Anne für 150 Kinder, und Schwester Lois Gunden wird die Aufsicht übernehmen. Schw. Helen Penner ist in Canet Plage, wo sie die Leiterin des Kinderheims ist, welches schon etliche Wonate arbeitet.

Br. 3. N. Bpler fcbreibt in einem Briefe vom 2 November an feine Frau: "Ich möchte jest so schnell wie möglich die franzöische Sprache erlernen, damit ich desto besser in der Arbeit mithelfen fann. Bir planen hier in Lyons für diefen Winter ein weiteres Programm mit der Berteilung von Mild und getrodnetem Bemufe. Bruder Boover hat in dieser Boche etwas Milch von den Quatern getauft. Bir hoffen die Milch ohne viel Bergug bier in den Schulen zu verwenden. Das Programm der Berteilung des getrodneten Gemüfes ift noch im Prozeg des Werdens. Teilweise wird dies von der Erlangung der Nahrungsmittel abhängig fein. Br. Soover wird hierüber mehr berichten nach feiner Rüd.

Dentschland. Bruder M. C. Lehman ist nach Jesse Soovers Bericht schön gesund und hofsnungsvoll. Wenngleich in gewissen Unternehmungen beschränkt, ist Br. Lehman doch geschäftig in der Ausarbeitung von Plänen für die Rothilse in den von Deutschland kontrollierten Ländern, besonders in Polen.

Baragnay. In einem Briefe vom September 1941, adressiert an Br. B. C. Hiebert, berichtet Bruder Ricolai Siemens, Fernheim, Chaco, solgendes: "Ich vin froh, Euch die gute Botschaft zu geben, daß in diesem Jahre wieder 20 junge Studenten in der Bibelklasse eingeschrieben sind. Bur Beit da Bruder Willer hier war, war die Aussicht für Beteiligung garnicht versprechend. Wiederum hat Gott es so geleitet, daß diese

### Der Mennonitische Katechismus

mit den Glaubensartifeln zu 40e ohne den Glaubensartifeln zu 30e Bei Abnahnze von 12 Exemplaren und mehr 10 Prozent Rabatt. Bei Abnahme von 50 Exemplaren und mehr 15 Prozent Rabatt. Die Zahlung sende man mit der Bestellung an:

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg



Präsident Roosevelt zahlt einen Jahresbeitrag zum Roten Kreuz.

Arbeit fortbestehen kann. Eine andere Ursache der Freude unter uns ist das Kommen des ersten Frühlingsregens, welcher vor etlichen Tagen kan. Die trockene Zeit war in diesem Jahre ungewöhnlich lang."

Eine Bekanntmachung über das Hilfswerk in Frankreich, eben her-

Office-Khone 26 724 Bohnungs-Khone 401 853 **Dr. H. Oelfers**Arst und Chirurg

Empfangsftunden: 2-5 Uhr nachm. 701 Bond Bibg., Binnipeg, Man.

CHINA

THE OF THE OF THE STATE STATE

STANGE STATES

S

Der Kriegsichauplat im fernen Often.

ber

unb

Be.

td.

g

6

re

nŝ

·e.

11.

re

r

ausgegeben von "The American Friends Service Committee", gibt ein Bild der Bedürfnisse in Frankreich. "Weitere Beschränkung von Fett, Käse und Kartosseln trat mit dem 1. Oktober in Krask. Die Unaufenzsummern ist am Steigen. Auf dem Spielplate sitzen sie auf den Bänken, weil sie nicht genug Energie zum Spielen haben. Die Aerzte berichten von dem sortsahrenden Steigen der Kinder-Sterblichkeit. In Tuberkulse ist beständiger Aufschwung der Sterblichkeit voraussichtlich".

Berantwortlich: Grant Stolkfuß.

A. Warfentin.

Den 9. Dezember 1941.

Rot in England. Ein Brief von Bruder John E. Coffman vom 11. Rovember 1941 gibt einen interessanten Ueberblick der Arbeit, die von ihm und Bruder Peter Dyd in England getan wird. Unter denen, welche die Silfe der Brüder genicken, sind die Kinder des Bidhurst Manor Kinderheims und die Kinder von Basque, Spanien, jest in Plymounth weilend, und noch viele Einzelpersonen in Coventry und andern schwer bombardierten Orten.

Busammengeitellt von Grant M. Stolbfuß und übersett von A. Bar-

### Schule und Erziehung.

Danffagunge-Ferien.

Die Tanksagungs-Ferien in Bethel College begannen Mittwoch abend, den 26. Rovember. Biele Studenten, besonders diejenigen, deren Heime nahe bei sind, verließen den Kampus, um etliche Tage mit den Eltern zu verleben. Diejenigen wieder, die in besondern Arbeitsprojekten engagiert sind, benutzen die Zeit, um etwas extra Geld zu verdienen. Die Klassenrebeit began Wontag morgen mieder.

Die Examen. Das erste Quartal des College-Jahres ist schon beinahe zu Ende. DieExamen beginnen am Donnerstag und das bedeutet, daß die Studenten eine beschäftigte Boche vor sich haben. Der letzte Tag dieses Quartals ist Freitag. Dant des neuen Registrations-Systems, nach welchem die Studenten zu Beginn des ersten Quartals sürs ganze Jahr registrieren, wird nur wenig Zeit erforderlich sein, die Arbeit des zweiten Quartals sortzusehen. Dieses neue Registrierungssystem ist zum ersten Wale in diesem Jahre hier im Gebrauch und wirst, wie es scheint, befriedigend sier beide Studenten und auch Fakultät.

Redner der Worgenandachten. Unter den Rednern in den Worgenandachten war auch Dr. Elmer E. S. Johnson, Prosessor der Kirchengeschichte im Hartsord Seminar und zugleich Prediger der Wenn. Gemeinde zu Bally, Bennsploanien. Er war optimistischer Stimmung und erinnerte uns daran, daß die Aussicht der jungen Leute vor 270 Jahren in Europa sehr durfel war, wei die Annadaptisten zu jener Zeit verfolgt wurden, aber daß sie Belt mit Mut und Glauben in Gott begegneten, und daß die Kirche wuchs und Fortschritte verzeichnete. Er zie

tierte auch den Fall eines Kongregational Predigers, der seiner Gewissenansicht über das Militärspitem ins Gesängnis gesteckt wurde, aber nach seiner Entlassung wieder ins Predigtamt eingeführt wurde. Dr. Johnson hat eben eine Neihe von Borträgen in der ersten Menn. Gemeinde zu Sillsboro beendigt.

Korporationsfinng. Die jährliche Sitzung der Bethel College Korporation wurde am 28. November in der Bethel College Napelle abgehalten. Die Sigung war gut vertreten. Unter denen, die aus der Ferne gekommen waren, war Dr. J. H. Langemvalter von Reedley, Calif., welcher der Sigung als Bertreter der Erziehungsbehörde der Allgemeinen Konferenz beiwohnte. Rach der Eröffnungsrede bes Borfigers der Rorporation, Rev. P. A. Regier, wurden furze Bemerkungen von den Leitern der verschiedenen Abteilungen des College gemacht, wie folgt: Bibel, Brof. A. E. Areider; Biffenfchaft (Science), Dr. Adolf Friefen; Philologie, Dr. A. Barkentin; Soziale Biffenschaft, Dr. Ralph C. Raufman; Angewante Rünfte und Biffenschaften, Tr. A. J. Regier.. Der Registrar, Dr. P. J. Wedel und der Decan, Dr. B. S. Görb, machten auch kurze Bemerkungen. Die Bertreter horchten mit Intereffe dem Berichte des Prafidenten Kaufman gu, der den Fortschritt der Schule während des letten Schuljahres ichilderte, aber auch auf die Bedürfnisse für die Bufunft hinwies. Die Dittaamablzeit murde in der Speiseballe ferviert.

Die neugewählten Glieder der Korporationsbehörde sind Rev. David E. Wedel, Halstead, Kansas und Rev. P. A. Megier, Fredonia, Kansas. Das Schlufgebet und den Segen

sprach Rev. F. Efau.

Saendels Messias. Jedermann erwartet mit Spannung den vierzehnten jährlichen Bortrag von Saenbels Meffias, welcher Sonntag abend, den 14. Dezember, beginnend um 8 Uhr ftattfinden foll. Diefes Greignis foll in der neuen Gedächtnisballe stattfinden und mird bas erite öffentliche Programm fein, im Saubtauditorium dieses prächtigen Gebäu-bes. Die Arbeiter sind Tag und Nacht fleißig gewesen, den Fußboden zu legen und mit dem Ginftellen der Stühle und dem Anbringen der notwendigen Gegenstände für diefes Rongert. Diejenigen, Die Diefes Gebaude planten, batten die Bichtigfeit eines guten Schalles im Auge. Bie aut es ihnen bierin gelungen ift, werden wir Sonntag abend berichten können. Es find für über 2500 Personen Sippläte im Auditorium. Das Programm ift weit umber befannt gemacht worden, und es wird ein volles Saus erwartet. Der Chor, bestehend aus nabe an 200 Stimmen, steht unter ber Leitung bon Prof. Sohmanns. Die Begleitung wird von einem Orchestra bon 30 Saiten-Inftrumenten gespielt werden; und Frau Erwin Göring spielt das Klavier. Die Gingelitimmen für diefen Abend werden folgende fein: Frau Rose Carr Milliap, Bichita, Sopra-no; Frl. Elmonda Mercer, Bichita, Alto: Robert Tanlor, Gesanglehrer im Emporia Teachers College Tenor; und Cond Taggart, Bichita, Bas. Gine Neine Eintrittsgebühr von 25c.

für Ermachsene und 10c. für Kinder wird erhoven werden. Das Publikum ist freundlichst eingeladen.

Das Beihnachtsprogramm. Das Beihnachtsspiel unter der Leitung der "Feinern Künste Abteilung" des College, soll Mittwoch abend, den 17. Dezember um 8 Uhr in der College Kapelle vorgeführt werden. Auch diese ist eine jährliche Begebenheit und ist eines der besten Programme des Jahres, die die Studenten liefern.

Das Binterquartal. Die Examen bes ersten Viertels sanden am Donnerstag und Freitag letzer Woche statt. Die Klassenarbeit des Binter-Viertels begann Dienstag mit etlichen neuen Studenden hinzugekommen

Das ganze Schulbanquet. Ein Gaitmahl an welchem alle Studenten und Glieder der Fakultät erwartet werden teilzunehmen, findet am Freitag abend, den 12. Dezember statt. Der Hauptgrund in diesem ist, einen Abend gesunder Unterhaltung und Geselligkeit zu bieten, damit Studenten und Fakultät besser bekannt werden fönnen.

Seminarbehörde - Sigung. Die jährliche Sigung der Vehörde des Bitmarium Lheologischen Seminars fand am 2. Tezember in Chicago statt. Fakultätglieder, welche als Glieder der Behörde zugegen waren, sind Präsident Ed. G. Kausman, Nev. J. R. Snuder und Nev. Leiter Soitetter. Nuch war Dr. C. E. Krehbiel, Borsiger der Allgemeinen Konferenz der Mennoniten, dort zugegen.

Ausführliche Berichte dieser wichtigen Sigung werden zweifellos in nächfter Zukunft in unsern Kirchenblättern erscheinen.

Kriegswolfen. Die Freude des Abvents und der Beihnachtszeit ist durch die dunklen und unheitvollen Kriegswolken, die über unserm geliebten Lande schweben, gedämpst worden. Bas dieses für unsere Anstalten, welche durch die Jahrhunderte an die Lehre der christlichen Friedsamfeit seitgehalten haben, bedeuten wird, ist schwer voraus zu sehen. Der Beg vor uns ist kein ebener Beg. Bir beten mit allen Menschen des Bohlwolkens sür die Tänumerung des Friedens und ergeben uns in den Billen des allmächtigen Gottes.

Bethel College Reuigkeiten Dienit.

Sastatoon, Sast. Fröhliche Beihnachten

und

ein gludliches Renjahr

wünschen den ehemaligen Seinmädden und allen lieben Freunden nah und fern

3. 3. und Ratherine Thießen.

### A. BUHR

vieljährige Erfahrung in allen Rechteund Rachlaffragen.

325 Main Street, Winnipeg, Man Office Tel. 97 621 Res. 38 025

### Programm

für bie Bibelfonfereng in Binnipeg, am 27., 28. und 29. Dezember 1941.

Sauptthema: Der erfte Brief des Johannes.

Hanptredner: Die Brüder J. B. Reimer, Steinbach, Man. und A. H. Unruh, Binkler, Man.

Beginn der Borträge an allen Konferenztagen: 10 Uhr morgens. Mittagspanse von 12 — 2 Uhr.

Radmittagevorträge von 2 - 4 Uhr 30 Minuten.

### Bortrage an ben Mbenben.

Far die drei Abende der Konferenstage find folgende Bortrage vorgesehen, die alle unter dem Sauptthema: "Siehe ich tomme balb" gehalten find:

Erster Abend: "Beldse Anzeichen bietet uns die Seilige Schrift für das Serannahen der Ankunft des Herrn?" von Br. J. P. Braun, Morden, Man.

Zweiter Abend: "Die große Bedeutung der Ankunft des Herrn für seine Gemeinde" von Br. D. B. Esau, Gretna, Man.

Dritter Abend: "Die überaus ernste Bedeutung Seiner Ankunft für Menschenkinder, die es versäumten sich auf dieselbe vorzubereiten" von J. B. Epp, Steinbach, Man.

Beginn an ben Abenden, Sonnabend und Montag, — 7 Uhr 30 Min. und am Sonntag abend — 7 Uhr.

### Gebete- und Bengnisftunden.

Gur alle brei Tage find Gebetsftunden vorgesehen. Sie follen alle unter dem Leitmotiv "Darum wachet; benn ihr wiffet nicht, welche Stunde ener herr kommen wirb" stehen. Auch daß ber Serr uns in den Konsernztagen besonders nahe sein möchte und uns fegnen.

Eine dieser Gebetsstunden findet jeden Morgen genau 9 Uhr 30 Min, statt; die andre genau 6 Uhr 30 Min. abends, an den Tagen Sonnabend und Montag. Aber am Sonntag 6 Uhr abends. Benn möglich sollen in den Pausen Beugnisstunden stattsinden.

Die Brüder D. D. Klassen, Somewood, D. B. Gjau, Gretna und J. B. Grp, Steinbach, werden diese Bersammlungen leiten.

Mie Bersammlungen finden in der Kirche der M. B. Gemeinde, 621 E-Clege Abe., statt.

- Das Programmfomitee.

bei

geg

30

me

Ri

Ri

Si

311

fa

to

# Dennoch!

Die Weffiffte eines gludlichen Lebens.

bon Belma bon Bellermann,

### (Fortfebung)

Ja, fo luftig wie dabeim in Giebenkinderparadies des fleinen lindenbeschatteten Blumengärtleins war es freilich nicht in dem dufteren Londoner Stadtpalais der Lords von Trapite - und wenn es noch so alt und berühmt war. Empfand Baula das nie? Wie konnten Geschwister doch verschieden sein! —

Mit etwas wie Erleichterung im Bergen ichied Rent bon Schwester und Schwager, deren Bitte, bei ihnen an bleiben, fie dankbar aber entschieden abgeschlagen. Bas Paula fibrigens nicht anders erwartet hatte. Man war fid boch ein wenig fremd geworden. Beide gaben fich doppelt herrlich, weil d. gleiche Gefühl fie wie eine geheime Schuld bedrüdte. Rur bon den Rindern trennte Reni fich schwer. — Und jubelte laut, als nach achttägiger, glattverlaufener Fahrt Berr bon Garnier feiner Richte die afgantische Freiheitsstatue wies, die mit erhobener Fadel ins Meer hinaus griifte, erfter Billfomm ber neuen Seimat.

### 20. Rapitel.

In Baul von Barniers geräumiger Junggesellenwohnung feierten die Geschwister bewegtes Wiedersehen. Reben des Sausherrn vornehmer Erscheinung thronte strahlend der neue Gaft, Reni, die fich vor Freude kaum zu fassen wußte und ab und zu auffprang, um einem der vier Brüder ichnell einen Ruß zu geben, was Bilhelm einen lächelnden Bermeis entlocte.

Reni blitte ihn an. "Beißt, Bilhelm, Schweres foll der Menich für fich behalten, da muß er fich allein burchfinden, aber Freude darf er geigen, gell Ontele? Un der barf er teilnehmen laffen, befonders wenn diefe Anderen feine Rächften und Liebsten auf der Belt find.

Bilhelm Möller drehte fpiclend an feinem Glafe. Der Schweiter Worte hatten unbewußt an eine munde Stelle gerührt. In der Bete bes amerifanischen Geschäftslebens, dem ruhelosen Zwang, der ihn stetig borwartsgepeitscht auf dem Bege, den er bahnbrechend den jüngeren Geschwistern gewiesen, hatte befriediater Materialismus die Freude am Leben und Schaffen verdrängt. Bas er friiher notgedrungen getan, war ihm nun jum Bedürfnis geworben. Das Guthaben auf der Federal Bank in New York wies eine stattliche Summe auf. Bis heute war fie ihm flein erschienen. Nun wedte ein bingeworfenes Wort die Bahrheit, ber er fich bewußt verschlossen: noch mar er jung! - Gretes füßes Geficht schwebte auf einmal vor ihm, wie er es vor acht Jahren zulett gesehen die strengen Linien um feinen Mund schwanden in einem träumerifchen Lächeln junglinghafter Gehnfucht. Er frimmte in bas helle Gelächter ber Geschwifter ein, ohne gu wissen, warum er lachte, freute sich

des frohen Afanges. "Es ist schon, dich hierzuhaben,

Rindele!"

Reni nicte ihm zu. Ihre Augen strahlten. Bie schön Bilhelm war, wie schlant und raffig der brünette Ludwig, deffen fpriihender Big immer wieder gündend au neuer Beiterfeit hinrig; wie mohl tot es, in Frigens Ziigen die altvertraute findbenhafte Gutmitigkeit wiederguffinden, die felbit die Scharfe ameritattiider Beichäftstüchtigfeit ihm nicht gu rauben permodif.

"Ludwig. und Frig gleichen dem Bafen und Igel der Fabel," hatte der Ontel fie charafterifiert, "was der eine erjagt, erreicht der andere in aller Gemitsrube. Ludwig ift der lebhaftere, glänzendere Beift, aber Frit hat die besseren Rerven, nichts tann ihn que ber Faffung bringen. Das imponiert den Yankees." Rur Guitl geftel ihr nicht.

war schmal und still geworden, hatte einen berben Bug um den Mund und milde Augen. Lachte am lauteiten und faß dazwischen teilnahmslos da, als intereffiere ibn das Gefpräch nicht

"Beift noch, Guitl, wie wir Birfus fpielten und dich im Buppenmagen als Seiltänzer Anies Großmutter herumfuhren — und wie Aennden bom Jag purzelte?

Wieder das laute harte Lachen, das ihr irgendwie wehtat.

"Jit's maht, daß Mennchen beiraten mill?"

Reni erzählte vom Brautgliid der Schwester, von Paula, ber ichonen gefeierten Frau.

Na, und du, Reni, wie itcht's um bein Berg, noch frei? Ober haft auch einen Bergallerliebften in der alten Beimat zurückgelaffen", fragte Qubwig luftig über den Tifch. "Wie 'ne arg gefnidte Lilie fiehft aber Gottnicht aus!"

Der Hausherr rungelte leicht die Brauen. Aber das Mädchen hob den Ropf, fah den Bruder ruhig und feit - "ich laß mein Berg nit so leicht kniden, Ludwig, - wenn auch mal ein Sturm darüberfährt -

Da nidte Paul von Garnier, ber manches geahnt und erraten, beifällig vor sich hin. Tapfer faßte die Aleine das Leben an! Die Briider aber bezogen ihre Worte auf den Zusammenbruch des Vaterhauses, den mitzuerleben ihnen erspart und schwiegen. An Schweres und Bergangenes rührten sie ungern. Rur in Guitle Bügen gudte es.

"Seimweh," faate Wilhelm latonisch, als Reni, sich an seinen Arm hängend, ihn danach fragte. "Er tut feine Pflicht gang brav im Geschäft, aber ohne Freude, ohne Interesse. Der wird's faum zu etwas bringen, paßt nicht hierher mit seinem traumfeligen. leichtgläubigen Befen."

Reni fah ihn ichen bon ber Geite an. Es hatte hart geklungen. "Mir tam er frant vor."

Sag ihm das nur nicht — und red nicht allzuviel von daheim, Reni,

hörft du? Das macht ihn nur noch schlapper. Jest muß er noch eine Beile die Bahne zusammenbeißen und aushalten, fpater findet fich dann vielleicht eine Doglichkeit, ibn in Deutschland ju befcafftigen:"

Reni feufate befinnmert, nicht gu erwiderit. Der Bruder hatte ja recht. Jest galt es, sich durchzufeten, Buniche jum Schweigen ju bringen, die nicht erfüllbar. Bang begriff fie Guitl auch nicht. Groß, feffelnd, erlebenswert dünfte fie das Land, das den Ihren gu neuem Aufftieg verhelfen follte. Lebhaft intereffab fle um fich. Ele gingen ben Broadwan die weltberühmte Bauptftrage der Millionenftadt herunter, umflutet bon einer Menschenfülle, ble fie an London erinnerte, nur schien hier die jagende Saft von größerer Beweglichkeit und Lebhaftigkeit getragen. Die saloppe Haltung der vorübereilenden jungen Männer fiel ihr auf, ruhende Rraft ohne Difgiplin. Es gab im Lande der Freiheit feinen Militärzwang. Sie merfte nun, wie fehr England in feinem ganzen Befüge und Aussehen bem eiropäischen Kontinent ahnelte. Lachende Gelichter fah fie in Muffe, horte die hellen nafalen Stimmen gunt fordialformlofen "Bello!" in Begrugung erho-- ein nachlässiger Griff an die Butfrempe genügte. Aber die Augen der Menichen blidten wachsam, gespannt die Büge — man durfte nicht träumen, wer weiß wie nahe das Glüd! Die Eleganz der Kleidung fiel ihr auf, die ängstlich Schritt hielt mit jeder neuauftauchenden Mode, der bis in die Arbeiterfreise binein blind gehuldigt murde, mas eine gewiffe Eintonigfeit des Aussehens gab.

"Wenn ich an unfere Kabemine und die Rugel bent! Bier läßt fich fein Madden fo geben. Gieb nur das asserliebste Baby dort an der Hand feines stolzen Laters, icheint boch nur ein einfacher Arbeiter ju fein, aber wie gut gefleibet beide aussehen!"

Ja, hier hält eben jeder intelligente Mann auf fich, steht doch seinem Aufitieg in höhere Gefellichafts. freise nichts im Bege, folls er flug genug ift, fich hinaufzuarbeiten", erwiderte der Bruder, "das aiht dem einzelnen ein hohes Selbitbemußtfein, das allerdings leicht in Ueberhebung verfällt. Aber viel Großartiges bleibt.

Und nun wollen wir mal über beine Bufunft fprechen, Reni. wird dir felber lieb fein, fo bold als möglich auf eigenen Füßen zu fteben. Ontel Paul fann dich leider nicht behalten, da er viel auf Reifen ift und bu gang allein mit dem Regerdiener marft. Aber in meinem Boardinghaus ift ein Meines Rimmer freigeworden, das würde für den Anfang geniigen."

Reni nidte wortlos zu seinen weiteren Borichlägen und Blanen für fab einer Equipage mit zwei schnittigen Füchsen nach, in deren Seidenfissen eine junge Dame faß, einen Ring Charlesspaniel auf dem Schoft. Bundervolle Bagen gab es hier. Es mußte herrlich fein, auf folch elegantem Dogcart zu sigen, einen fleinen schwarzen Groom hinter sich, und felbit die feurigen Tiere gu Ienfen, wie fie es eben borhin bewun-

dert. Ein wehes Gefühl beschlich fie unversehens. Birde fie immer am Begrand fteben und die fpipen Steine der Alltagsforgen fammeln muffen - ? Sie fcuttelte fich wie ein junger Bund: Weg mit ben bummen Gedaliten — wat fie nicht fung und ges fund, und hielt fest ihr Seute in San-

Biel Arbeit gab es in den nächsten Monaten, viel gab es zu lernen, auch Anfangsunterricht in Deutsch in einer Maddenichule zu erteilen. Die fleine Reni fagte feufgend ihrem geliebten Dialett Balet. Ber lehren wollte, mußte tabellos rein reben. Englische Stunden kanten bazu. "Das A toft mir ichon wie ein wildgewordener Alog im Mund herum", fonftatierte fie stolz, "aber das Th foll der Rukkud holen. Ich hab doch keine dicke Zunge!" Sie lispelte, zog verächtlich die Rase fraus.

Ludwig lachte. "Wart nur, bis du deinen Schillern unfer braves ch beibringen mußt, und unfer ü und ö, da wirst du dein Wunder erleben!"

Sie winkte ab. "Kenn ich schon, tenin ich - andere Builder wareit mir Lieber!"

Beldie gum Beifpiel?" Ra, es könnt mal Taler statt Wasser regnen, dann —

Bas bann?

Sie verschränkte die Arme hinter den Ropf und lächelte in die Rovembertrübe hinaus — "fingen, spielen. reisen möcht ich — erleben —"

"Bu deutsch: beiraten. Das beißt: tochen, maichen, ftopfen und Strümpfe itriden für den Gatten und Gebieter und feche blotende Gauglinge,' vollendete Qudmig prompt.

Emport fprang fie auf, griff nach feinem ichwarzen Schopf - "garitiger Bub bu!"

Er wich geschickt aus, faßte fie um die Taille und walste mit ihr im Zimmer umber. "Feuerfähle, liebes, fleines, hübsch bist du geworden, jum Anbeißen! Sat's noch feiner versucht im Voardinghaus, der dicke Professor oder ber melancholische Billendreber mit der Bidelnafe? Oder gar ber Mattaronimann, der dir die füßen Flotentone beibringt -?? A. fle wird rot. Renate Möller, beichte deinem beforgten Bruder, wie heißt ber Signor Schmachtauge, magft ihn gern leiden, hm?"

Reni war dunkelrot geworden. Mit einem energischen Rud madte fie fich frei und stand febr gerade por ihm. Ihre Rafenflügel bebten leife. Aber mas der Bruder für Berlegenheit hielt war Scham. innerite Scham ob jenes feltsamen Gefühls, das sie in Gegenwart des schönen Mannes mit den beißen Augen beichlich - ein beimliches Bohlgefal-Ien an feiner Rabe, am Ton feiner weichen Stimme, die etwas in ihr wedte, das bis dahin noch geschlafen hatte, das fie irgendwie als unrein empfand - und das doch aus ihrem Gefang sprach und mit verstohlenem Lächeln bon dem berühmten italieniichen Baeftro bearifft murde. war nicht die erste Schülerin, die feinem Zauber verfallen, mohl aber eine der menigen, bor deren feuscher Mäd. denhaftigkeit er halt machte. Doch das abnte Reni nicht.

(Fortsetzung folgt.)

### Bans Stithmann

(Ins alten Tagen.)

Erzählung von Matth. Pohl.

### (Fortfehung)

"Er kann ja Sols schlagen," erwiderte der Kaplan. "Das Sols steht gegenwärtig in einem guten Ptets. Allerdings ist die Forderung von 30 000 Franken Anzahlung ungemein hoch."

"Sie übersehen bei aller Geldättskenntnis, die ich bei einem Gestlichen sehr bewundere," gab der Notar spöttlich zurück, "daß wir den käuf erst abschließen könnten, wenn die Ernte eingebracht und der Packtsins für dieses Jahr bezahlt ist. Infolgedessen mutz der Ermin mit der Anzahlung auf das kächste Frühjahr hinausgeschoben werden."

"Das geht noch sechs Monate", sagte der Kaplan: "Wartini ist der Kachtzins fällig. Auf dieses Datum misste der Kaus abgeschlossen werdeit."

"Bir könneit ben Kausvertrag vorher aussertigen," antwortete der Rotar. "Das müßten wir nach der Ankwort des Kächters aleich bestimmen, Ich hosse daß er zuschaft. Eine so günstige Gelegenheit sindet er sobald nicht wieder. Benn er ober die Tumme zu hoch sindet, müssen wir erkeinen andern Käuser aus indig machen. Bir sind gezwungen, den Miterben entgegen zu kommen und wollen die Genecinschaft auslösen. Auf die Anzahlung in dieser Söse können in inter keiner Bedingung verzichten."

"Wir könnten der Sache eine andere Benbung geben," meinte der Kaplan, "wenn wir beide den Sof kaufen würden. Dann könnten wir ichon jest den dritten Stamm abfinden."

"Schon recht", tief der Rotar, "aber bei meinem Alter lasse ich mich nicht noch einmal in solche Dinge ein. Zudem müßte in absehbarer Zeit doch zum Berkauf geschritten werben."

Rächter Stutymann hatte mit seinen Angehörtgen eingehend über den Kauf des Baldhofs gesprochen. Der Mutter war es nicht leicht zu Mute und der Bater selbst schien zu zögern. Der älteite Sohn riet, den Hof um diesen Preis zu kaufen, aber nicht ohne den Bald. Auch der zweite Sohn und die Tochter redeten zu.

"Da brauchen wir gleich einmal 30 000 Franken, und so viel haben wir nicht," sagte der Bater bedrückt; "denn die beiden Herren werden um jeden Preis die andern Teilhaber auszahlen wossen."

Lange wurde hin und her überlegt. Endlich fagte der ältefte Sohn: "Wißt Ihr was? Ich kaufe den Hof. Ihr braucht Euch dann für Eure alten Tage nicht eine so schwere Bürde aufauladen."

Die andern stimmten zu, aber der Bater fragte: "Bo bleiben dann

"Hier," lachte der Gefragte. "Es geht alles in gleicher Beise weiter wie bisher. Nur den Hof habe ich auf dem Namen."

"So konnte es zu machen fein",

gab der Bater zu, "borausgefest, daß die Herren auf diesen Borichlag eingehen." —

Als die beiden Bettern das Mahl beendet hatten, fragten sie den wieder eingetretenen Päckter: "Seid Ihr zu einem Entschluß gekommen?" Ehrlich etzählte Stuhmann, was

ehrlich etzählte Stuhmann, was fie beschlossen hätten. "Es kommt nun darauf an, ob Ihnen beiden diefer Weg ohne Verlegung irgestd esnes Geietes gangdar scheint."

Beide erklärten sich einverstanden tind geben ihrer Freude über diese Lösung offen Ausdruck. "Begen einer Gesetzeurlesung dürft Ihr beruhigt sein. Ich werde dasir Sorge träcken, dass nichts derartiges vorfonunt," sagte der Notar. "Im Maifonmen wir und seetigen den Kaufvertrag aus."

Es war ein frenndlicher Maientag, als die beiden Berren auf Walbhof eintrafen. Der Berr Rotat batte feinen Rachfolger im Umt eingeladen mit gu fommen. Diefer hatte fidy gernstef und nad einem guten Frühitild begannen die Berhandlungen. Der Entroief wurde vorgelefen. Dann wurden die einzelnen Bimfte durchgesprochen. Es blieb bei bem Preis von 60 000 Franken. Die Roften hatten die Berfäufer zu tragen, was der Kaplan verlangt hatte. Bim Schluß meinte ber junge Baldhöfer! "Eins fehlt noch im Bertrag. Es ift wohl angedeutet, ober nicht genugend festgelegt. Alle Grundredite, auch das Recht auf Quellen wie auf Mitterale und auf Rohlen und andere Erdenschätze geben ohne jeden Borbehalt auf ben Räufer über?

"Barum betont Ihr das so eifrig?" fragte der alte Notar erstaunt den jungen Mann.

"Beil ich den Herrn fürchte", entgegnete Hans, "der die eigentliche Ursache ist, daß wir zum Kauf des Hofes gekommen sind."

"Das habe eigentlich ich verschulbet," rief der Kaplan. "Ich habe die Familie Stukmann gewarnt vor dem feindseligen Menschen, dessen Reue bald verslogen ist."

"Der sich schon an mich gemacht hat," warf der Vater ein, "und erfalfren wollte, ob wir den Sof gekauft hätten. Ich sagte ihm, daß von einem Kauf vor Martini keine Rede sein könne."

"Der Bertrag wurde daraufhin noch einmal gründlich gebrüft und alle Rechte, die jest und fünftig geltend gemacht werden könnten, ausschließlich auf den Räufer übertragen, auch alle Ansprüche, die nach ber eriten Angahlung auf den Preis des Gutes bon einem der frühern Mitbefiter erhoben würden, für null und nichtig erflärt wurden. (Wie gut war es für den jungen Baldhöfer, daß er fo entichieden auf die Regelung diefes Bunftes gedrungen batte. Das hatte ihm einen Prozek gewinnen helfen, den jener Biderfvenftige bis jum höchsten Gerichtshof verfolgte. In den ersten Berhandlungen waren die beiden alten Serren Beugen. Bei ber britten Berhandlung fehlte ber Notar wegen Arantbeit und bei ber vierten tonnte ber Kaplan wegen einer Amtshandlung nicht zugegen fein. Mis ich bas erftemal auf dem Hof war, war die Berhandlung vor dem oberften Gerichtshof angelangt. Der Sieg blieb bem Malbhöfer.)

Auf Martini, als der Päckier den Vachtzins ablieferte, wurde dur Kaufvertrag von beiden Seiten und kerschrieben. Der Kaplan hatte den ältesten Teilhaber von der dritten Linie eingeladen und er war gekommen mit den Bollmacken seiner zwei Schwestern und benen der andern fünf Bettern und Basen. Die letzten Verhandlungen über den Hof sollsten in Frieden vor sich gehen.

Nun war mein Freund Sans Stupmann Eigentümer des Bald. hofs geworden. Auf Georgi fommenden Jahres follte die erfte Anzahlung mit 30 000 Franken geleiftet werben. Der junge Balbhöfer hatte sich mit zwei Holzhandlern in Berbindung gefett und als diefe auf den Bof tamen und den prächtigen Eichenbeftand fahen, waren fie bald handelseinig mit dem neuen Besither. Martini an wurde angestrengt gearbeitet im Balde. Es war ein milder Winter und die ehemalige Pachtersfamilie hatte durch das Fahren des Holges gur Schneidemühle einen bebeutenden Berdienft. Bünktlich traf Bans beim alten Berrn Rotar ein, um ihm die auf Georgi fällige Andahlung zu überbringen.

Im Berbit des folgenden Jahres berheiratete sich Hans mit einem Mädden aus den Beimatbergen, aber das Glud mahrte nur drei Jahre. Einer Erfältung der jungen Frau folgte eine schwere Lungenentzündung, die den Tod herbei führte. Gin Töchterlein, der Mutter Ebenbild, war ihm geblieben. So oft er auch von Eltern und Geschwifter gedrängt wurde, fich wieder zu verheiraten, er fonnte fich nicht bozu entschließen. So wie das erstemal werde es doch nicht mehr, da wolle er lieber allein weiter wandern, war seine Antwort. Die älteste seiner Schwestern beforgte das Sauswesen.

Als ich ihn vor mehr als dreißig Jahren zum ersten Mal besuchte, waren die Eltern schon gestorben. Seine anderen Geschwister hatten in der Umgegend gepachtet oder sich mit Bächtern verheiratet. Der jüngste Bruder konnte sich nicht entschließen den Baldhof zu verlassen. Sans hatte ihm am Hof ein freundliches Haus gebaut, damit er eine Familie gründen Jahre hindurch bei ihm geblieben und die Tochter war sich langen Jahre hindurch bei ihm geblieben und die Tochter war schon einige Zeit die Gattin eines Haus Baumer, der wie der Größbater aus den Bergen gekommen war.

Damals hatte er mir bas eben Mitgeteilte ergablt. Bon ben Pachtund Raufverhandlungen hatte der Kaplan ihn unterrichtet. Nach zehn Jahren war der Sof zur großen Freude der Eltern schuldenfrei geworden. In den achtziger Jahren hatte eine Nachbargemeinde zwei ergiebige Quellen in einer Wiese des Baldhofs angekauft, um eine Wasserleitung anzulegen. Daraufhin hatte der Widersacher zu prozessieren angefangen. Notar und Kaplan waren oft Gafte auf bem Baldhof und freuten sich der Tatkraft des jungen Besitzers. Nach ihrem Tode hatten beide des Pächters ehrenvoll im ehemaligen Testament bedacht. Der Bater wollte das Geld Sans überlaffen, aber diefer verteilte es an seine Geschwifter, fo daß alle den gleichen Anteil beDas alles hatte ich mir ind Gebächinis zurückgerusen, als ich dem Hof entgegen wanderte. An der Hauskür empfing mich die Tochter. Als ich sie nach dem Ergehen des Baleus fragte, zuckte sie die Achseln und sagte: "Wir willen manchmal nicht, was wir denken sollen. Das eine Mal ist er frisch und nunter, gehi hinaus ind Feld und kommt vergnügt wieder, und das andere Mal kann er sich kaum vom Lager erheben."

Als ich in die geräumige Stube trat, saß er in seinem Armstuhl, einem Erbstück vom Kaptan, und las. Kaurn hotte er meinen Gruß gehört, da stand er schon auf und ries: "Bill-kommen, willkommen. Du bist noch immer der Alte. Dir scheinen die Jahre nichts zu tun."

"Benn ich erst so alt bin wie Du", entgegnete ich, "werde ich wohl keinem mehr die Hand drücken. Denk doch daran, daß du dreißig Jahre älker bist als ich. Deine Tochker ist mir ja noch sast zwei Jahre im Alter boraus."

"Ich vergesse des manchesmal," meinte er nachdenklich. "Meine Gedanken wollen so oft nicht mehr mit einander übereinstimmen. Auch körperlich geht es nicht so, wie ich mir's wünschte."

"Ja", erwiderte ich, "Dein Tag beginnt sich eben zu neigen; es geht dem Feierabend zu. Die Schatten werden länger und die Sonne rüset sich zum Untergehen."

"So ist's," ricf er. "Der Tag neigt sich zum Ende. Es war ein langer heißer Tag, der Leid und Freude brachte. In all den vielen Jahren war ich nie ernstlich krank, konnte meiner Arbeit nachgehen und mit ungebrochenem Mule wirken."

"Das war unferes Gottes und Heilands Gnade", antwortete ich, "und diese Gnade war groß und unverdient."

Unbemerkt war die ebenfalls hochbetagte Schwester hinzu getreten, um mich zu begrüßen. Sie war seit meinem letzten Siersein mehr gealtert als ihr Bruder; besonders hatte ihr Gehör gelitten, wie mir Verena sagte.

"Ich höre so schlicht", rief sie. "Mit mir muß man laut und deuklich reden, sonst verstebe ich nichts."

"Bie lange bleibst Du?" fragte mein alter Freund. "Bis morgen mittag", cab ich zur

Antwort. "Ich kann nicht so lange fortbleiben." "Du mußt aber jest etwas essen", mahnte die Tochter. "Bater legt sich ein wenig. Ihr könnt dann nachber

wieder miteinander reden." Ich ließ mich nicht lange nötigen, Haumer, der Schwiegerschip des Balbhöfers trat ein und bot mir

beide Hände dum Gruß. "Das freut mich", rief er lebhaft, "daß du gekommen bijt. Ich habe gedacht, weil Bater so unruhig ist, es wäre aut, wenn du einmal kommen könntest. Bielleicht will er dir noch

Dr. med. H. Ev, B. Sc., M.D., G.M. L.M.C.G. — Der Keine Geburts-belfer. — Ursbrung des Lebens, Schwarzerschaft, Entbindung und Kindesernäferung. — Allgemeinverständlich and bollstimlich dargestellt. Breis broschend ber "Boten" und die "Kundschan"

etwas anvertrauen, oder bich über einen Bunkt zu Rate ziehen."
"Id, weiß es nicht", gab ich ehrlich

gu. "Ich glaube kaum, bag es fich darum handelt. Er hat mir ja schon früher die Geschichte seines Lebens erzählt, fo daß ich Befcheid weiß. Bielleicht will er auch noch einmal mit einem alten Freunde sich unterhalten. Du weißt ja, wie froh er war, wenn Befuch gu ihm tom.

"Bir werden es gleich merten, wenn er ausgeruht hat", entgegnete Hand Baumer.

Die Rinder fannen und grußten. Die älteren kannten mich, noch bom letten Besuche und die jüngern waren rasch mit mir bertraut. Als ber Großvater kam, sprangen sie fröhlich ouf ihn zu.

"Ja, ja Kinder," rief er frisch, "ich weiß, daß Ihr mich lieb habt. Icht müßt Ihr aber ruhig sein, wenn ich mit dem fremden Better reden mill.

Gleich zogen fie fich zurud. Auch die

Mutter verließ die Stube.
"Es ist mir sehr lieb, daß du ge-kommen bist," begann er. "Du hast vorhin ganz recht gesagt, daß der Feierabend für mich nicht mehr fern ift. 3d habe in den letten Jahren biel über mein Leben nachgedacht. Du fennst meine Berhältnisse; denn ich habe dir schon früher Aufschluß über mein Weben gegeben. Schau, wenn man älter wird und als Einfbanner durchs Leben ging, fieht man manches anders an als in vergangenen Jahren. Oft gabe ich mich gefragt, ob ich wohl recht getan habe. bak ich mich nicht mehr verheiratete. Meine Tochter hat die Mutterliebe entbehren müffen, wenn fie sonft auch nichts vermißt hat. Dann habe ich mir vorgehalten, daß meine etwaige Wahl für das Kind von Nachteil hätte fein fonnen. Go, wie mit meiner Frau wäre es nie geworden. weiß ich bestimmt. Bas meinft Du?"

Mein lieber Bruder," entgegnete id, "da kann ich dir nur fagen, was ich früher schon auf diese Frage geantwortet habe. Wer zum voraus weiß, dass er feiner Frau nur eine halbe Liebe schenken kann, tut nach meiner Meinung beffer, fich nicht mehr zu berheiraten. Es möchte viel-Icid't möglich fein, ben Schritt gu tun, wenn man auch die Che wie ein anderes Geichäft ansieht und behanbelt. Das ift aber nach meiner Auffassung feine driftliche Gefinnung. Bir feben in der Frau doch die Behilfin des Mannes. die Bertraute scines Herzens. Wer das bei einer zweiten Berheiratung nicht kann, der unterlasse lieber das Wagnis; denn als Wagnis müste ich eine solche Che ansehen. Freilich in dies eine Angelegenheit, die jeder, den es angeht, mit Gott und feinem Gewiffen abzumachen hat.

"Co haft bu früher auch gejagt," meinte mein alter Freund. "Dann habe ich öfters mich auch gefragt, ob meine Geschwifter nicht gu furg ge-Kommen find, als meine Eltern geftorben waren. Du wirft dich noch daran erinnern, wie fehr mich das bewegt hat. Ich möchte nicht mit Unrecht an den Sanden in die Ewigkeit

"Dein Bater hat doch felbst alles hostimmt," erwiderte ich, "was je-

des bon dir bekommen follte, und bu haft noch mehr getan, wie deine Schwester mir bezeugte. Und auch fpater bift du ihnen gu Bilfe getommen und fie stehen dank deinem Eingreifen in guten Berhältniffen. 3ch glaube nicht, daß in diefer Beziehung dir irgend ein Unrecht gur Laft gelegt werden kann. Freilich, das Unrecht, das auf uns allen ruht, haft and du so gut als id; daß wir uns fo fpat erft jum Berrn wendeten, feinem Wort oft so wenig Bertrauen schenkten und nicht immer auf seinen Begen geblieben find. Aber wir fennen doch auch den, der uns täglich alle Sünden reichlich vergibt, und wenn er fie bergibt, fie bergißt und in die Tiefe des Meeres verfentt. Du glaubst doch an die Bergebung der Gunden?"

"Gewiß," rief er erregt, "wo wollte ich hin, wenn ich das nicht glauben dürfte. Ich habe mich auch bemüht, denen zu vergeben, die mir weh, manchmal bitter weh getan haben. Bie viel hat mir der eine einst am Hof Berechtigte zuleid getan, der am Verkauf des Hofes der Hauptschuld-ner war. Ich habe dir bei deinem erften Besuch davon erzählt. Einige Wochen später ging der Prozeß zu Ende. Rotar und Kaplan waren nicht bei der Berhandlung, aber bei dem Urteilsspruch zugegen. Der Aläger wurde abgewiesen und hatte alle Roften zu tragen. Meine Auslagen, Die mehrere Taufend Franken betrugen, bezahlte ich aus meiner Tasche, mas auch der Raplan tat, während der Rotar bie seinigen verlangte. Er muß einen Denkzettel haben", rief der alte Berr, "umd Ihr beide tut Unrecht, wenn Ihr einem folden Querkopf noch feurige Kohlen auf fein Saupt samelt.

Der Kaplan hatte den doppelt Armen, der durch den Ausgang des Prozesses vor dem Ruin stand, in seinem Testamente bedacht und auch mir einen iconen Betrag gufommen laffen. Dem Dorf machte er ein schönes fünfstimmiges Beläute jum Beschenk. Als der Notar starb, ließ er mich an sein Lager rufen und händigte mir einen größern Betrag ein, den ich unserem Prozefgegner perfönlich überbringen follte. Der alte Berr fragte nicht, ob ich wolle, aber ich hobe es getan. Und es war gut fin mich; damit hatte ich den feindfeligen Mann überwunden. Nachdem er ben Brief feines Betters gelefen, das Geld gezählt und mir die Quittung unterschrieben hatte, faßte er meine beiden Sande und bat mich um Berzeihung. Co erschüttert habe ich noch feinen Menfchen gefeben. 3d mußte bei ihm bleiben und immer wiederholte er die Worte: "Run bin ich das Schwerste in meinem Leben losgeworden".

Mls er bor ein paar Jahren sein Ende kommen sah, ließ er mich holen und sagte zu mir: "Ich sterbe und habe nur den einen Bunsch, von Ihnen noch einmal ju boren, daß Gie mir wirklich vergeben haben."

Ruhig und bestimmt gab ich ihm gur Antwort: "Ich habe Ihnen bergeben, wie ich hoffe, daß Gott mir vergeben hat und wird."

Wenige Tage nachher ging er ge-

troft in die Ewigkeit.

"Für diese Mitteilung bin ich dir dankbar," erwiderte ich. Das ist eine Frucht des Glaubens. Ein Glaube, der keine Frucht bringt, ist so wertlos wie eine taube Nuß. Das habe ich besonders hervorgehoben, als ich jum erstenmal in Gurer Berfammlung war, und so ist es heute noch. Wer nicht vergibt, dem wird auch nicht vergeben, dem kann Gott nicht bergeben, fonst mare er nicht der Ge-

"Das ist gut", entgegnete mein alter Freund, "daß Du mich an die Frucht des Glaubens erinnerit. Bir haben ja immer Almosen gegeben, das war ein gutes Stüd alten Täufertums und gehört zum täglichen Leben wie Essen und Trinken. Aber feit ich die Blätter unserer Gemeinschaft lese, sehe ich erst, wie so vieles au tun ift, wie wir manche große Aufgabe zu löfen haben, und ich meine, es follte noch mehr getan werden. Ich habe mit Berena und ihrem Mann gesprochen, daß sie mir ja keinen teuren Stein auf mein Grab feben, fondern bas Geld für gute 3mede verwenden follen. Benn man nur ichon früher mit regelmößigem Geben angefangen hätte! Bie vieles ware mir möglich gewesen seit meiner Berheiratung, aber nun ift es gu

"Burud fonnen wir nicht mehr", entgegnete ich. "Geschehene Dinge ungeschehen machen und Berfäumtes nachholen steht nicht in unserer Macht. Aber bente auch an das, mas Gott Dir gelingen ließ und wie er felbit sich deiner angenommen hat. Du fannst das Wort des Dichters auch auf dich anwenden: "Bas vergangen kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet's lange noch gurud." Wenn wir beide und viele mit uns über manches zu klagen haben, eins blieb fest unfer Leben lang, und das mar Gottes Treue. Er hat dir fein Wort gehalten und dich auch gefegnet bein Leben lang; Du haft weit mehr Urfache jum Danken als jum Rlagen. Deine Geschwifter leben noch alle und erfreuen sich einer seltenen Ruftigkeit. Deine Tochter und ihr Gatte umgeben dich mit herzlicher Liebe und an deinen Enkeln haft du große Freut. Auch die Brüder und Schwestern Eurer Ge-meinde sind dir in Anhänglichkeit augetan.

"So ift es", sagte er zustimmend, "und du glaubst nicht, wie oft mich das fajt gu Boden druden will in bem Gefühl: Du bist's gar nicht wert. Dann denke ich aber auch: Gott hat's getan, und ich will ihm dafür danten, so lang ich lebe."

"Das ist das beste, was du tun fannit", antwortete ich. "Je mehr wir danken, um so mehr gibt Gott, wenn auch nicht immer im äußern Leben. Er vermehrt in uns Liebe und Frieden, er ftartt uns im Glauben und Soffen, er lägt uns vor-warts tommen in der Geduldsichule und umgibt uns mit Gnade und Erbarmen. Wir dürfen fpuren, wie Gott uns fegnet. Und felbst dabei ertappen wir uns oft, daß unser Dank nicht völlig rein, nicht ohne Berechnung ift."

"Eins muß ich Dir noch fagen, fuhr er fort und schaute mich dabei fragend an. "Die Schwester meiner Frau ist voriges Jahr gestorben. Sie war, wie sie mir bei einem Besuch an ihrem Krankenlager ins Dhr flufterte, ledig geblieben, weil sie hoffte, ich würde sie heiraten. Ich habe nichts davon gewußt, habe auch nie daran gedacht, sie zu meiner Frau zu machen '

"Wenn du nicht mit Abficht Soffnungen in ihrem Bergen zu weden gesucht hast," sagte ich ruhig, "wird wohl niemand dich schuldig sprechen". (Schluß folgt.)





What parent hasn't noticed the difference that comes over children when they get out to play in the sunshine. Sunshine is not only beneficial but essential to life. A General Electric Sunlamp brings summer sunshine right into your home. It plugs into an ordinary lamp socket and is available at a new low price.

Priced at

\$59.50

Terms \$20 down - \$5 per month

Phone 904 321

WINNIPEG ELECTRIC COMPANY

neuem auffuchen will. Für die brin-

Jahrgang 1.



Folge 23.

# Unser Bote

"Ein nen Gebot gebe ich Euch, daß Ihr Euch untereinander liebet, wie ich Euch geliebt habe, auf daß auch Ibr einander lieb babet. Dabei wird jedermann erkennen, daß Ihr meine Junger feid, fo Ihr Liebe Ev. Johannes 13, 34. 35. untereinander babt.

Almbruderhof Silum, Triefenberg, Liechtenstein, ben 12. April 1934.

Hutterische Paushabe und Schulgemeinde des deutschländischen Bruderhofes. Bankadreffe: Schweizerische Areditanftalt Frauenfeld, Tfurgau, Swigerland.

(Eddluk)

Gegen den oben angeführten Grundfat würde alfo verftogen. Wenn ber Antragsteller in diesem Bufammenhang darauf hinweist, daß die Mitglieder des Neuwerf-Bruderhofes fich bei ihrem Eintritt, ja zugleich auch für ihre Nachkommen verpflichten müßten und meint, daß damit dem Erbhofgedanken gedient fet, fo schlägt das nicht durch. Es mag fein, daß fich auch fo eine gewisse Berbundenheit zwischen einzelnen Familien des Bereins (der Gemeinde) mit dem Grund und Boden herausbildet. Das ist aber niemals die enge Berbundenheit einer Bauernfamilie mit ihrem angestammten Erbe, die das Reichserbhofgeset erstrebt. Eigentümer würden aber auch immerhin die juristische Person (die ganze Hutterische Gemeinde) sein, und es ist nicht einmal die Gewähr dafür gegeben, daß jene sich erbenständig fühlenden Jamilien maßgebenden Ginfluß innerhalb des Bereins (der Gemeinde) haben werben.

Gleichzeitig erklärt zwar ber deutsche Botschafter in London, England einem für uns Fürsprache einlegenden Professor, daß unser Hof nicht befett und unfere Gemeinde nicht aufgelöft werden follte. Aber die Ernährung von 100 Gefchwiftriget und Rinder ift nun in Deutschland foßt unmöglich geworden; unfere Schule nach unferm Glauben gu behalten, ift uns verboten worden, und ichlieflich fteben unfere Jugendlichen in ernstlicher Gefahr, weil fie feine frigerische Ausbildung mitmachen tonnen oder wollen. Es ift gu befürchten, daß fie in ein bofes Befängnis geworfen werben, denn fie bermeigern es die Uniformen der Kriegsleute anzugiehen, ihre friegeri. schen Lieder zu singen und ihre sportlichen Vorübungen und Gewehrübungen jum blutigen Kriegsfampf mitzumachen. Beute ichon wird in Deutschland jeder Schüler ber hoheren Grabe und Universitäten gu diefen Betätigungen friegerischen Beiftes genötigt, und es hat bas Anfehen, daß bald alle jungen Männer bes beutschen Reiches dazu gezwun-

gen werden follen. Es ift also möglich, daß wir Diener am Wort und unfere jungen Männen eines Tages ins Gefängnis gebracht werden, wie es uns bereits angedroht worden ift.

Co find wir denn heute in Deutschland in einer ähnlichen Lage wie 3hr geliebten Brüder fie in den Sahren 1917-18 in Gud-Dafota durchlebt habt. Co ift es denn dahin gefommen, daß wir im Januar gunächit einige Beschwiftriget mit den Schulfindern nad der Schweig flieben ließen, und daß ich, vor allem um dieser unserer Rinder und um unferer jungen Manner willen, am 12. und am 21. Mara in dem friedlicherem Liechtensteiner Land zwei Säufer mit etwas Land giemlich viel Biefe und einen Stall gevachtet habe. Die gevachtete Alm heißt Silum, was fo viel wie "ftiller Ort", bedeutet. Möchte es eine wahre Stätte des Friedens merden! Sollte eines Tages die Triibsal alle unsere Geschwiftriget aus Deutschland vertreiben, fo tonnen wir gur Rot alle die Unfrigen, jum Teil in kleinen Berghütten hier in Silum aufnehmen, bis wir vielleicht weiter gu Euch nach Amerika ziehen dürfen. Aber die Einwanderung wird ja in Canada und nochmehr in ben Ber. Staaten faft ebenfo fcmer zu erreichen fein, wie in der Schweig und in Mahren und bei Cabetisch und Leveavo wir es vergeblich versucht haben hineinzukommen. Wie find wir dankbar, daß das kleine Land der Liechtensteiner uns diefe gute Buflucht gewährt hat!

Unsere zeitliche Lage ist freihlich für beide Bruderhöfe fehr arm und sehr schwer. Ihr wist, daß unser alter deutschländischer Bruberhof bei Reuhof-Fulda, immer zu wenig Geld und Brot hatte. Jest aber braucht er bringender als je Almosen für die tägliche Rotdurft. Sätte er nicht jest foeben von Euch geliebten Brüdern zwei Gaben Eurer Liebe erhalten, fo hätten wir dort nicht mehr unfern Ader bestellen und also unsere Aus. faat nicht ausrichten tonnen. Wir tonnen Gott und Euch nicht genug danken, daß Ihr uns in einer folden Stunde größter Rot diefe große Bilfe geleistet habt. Ich habe diese Almofen gang dem alten Bruderhof Reuhof Fulda übergeben, da er ohne eine folde Bilfe nicht weiter bestehen fonnte und feine genügende Rahrung hatte. Und es ift mit Sicherheit boraus zu feben, daß die bortigen Brüber bei weiterer Bedrängnis burch

die Obrigfeiten nach einigen Bochen wieder eine ähnliche Hilfe nötig haben werden. Noch ernster aber steht es um den neuen fleinen Alm Bruberhof Gilum in Liechtenstein. Für ihn bekamen wir zwar durch Gottes anädige Führung von einer foeben neu in die Gemein eintretenden febr lieben Schwester aus Efur Graubunden, sowie bon einem ebenfalls neu eingetretenen Schmeizer Bruber aus Budis die fleine Summe Geldes, mit ber wir die Bacht für ein halbes Jahr im Boraus bezahlten. So hatten wir ein schützendes Dach gefunden. Aber noch fehlt es gänglich an der zeitlichen Grundlage, auf der die neue fleine Gemeine hier ihr Leben machen könnte. Der Alm Bruderhof Gilum in Liechtenstein bat noch keinen bestellten Ader ober Garten, feine einzige Ruh oder Ziege, kein einziges Pferd oder Maultier, Schaf oder Schwein, fein Brot und feine Kartoifeln. Bisber ift uns einige kleine Silfe bon jenem fast in Gemeinschaft lebenden Bölflein in Effertinas am Genfer See zuteil geworden. Gie hatten in ihrer liebreichen Art uns vielleicht auf ihren fieben fleinen Sofen aufgenommen, wenn die Obrigfeit der Schweig es erlaubt hatte. Gie bekennen fich als driftliche Gemeinschaft aber fie find trop mancher Glaubensfraft den Amana — Inspirierten als unseren Brüdern, wünschen leider feine rechte Lehre mit Kindern und stehen in der Kriegsfrage und einigen anderen Sachen in tiefer bofer Blindheit. Reben ihnen waren es auch andere Freunde in der Schweig und auch in England, die uns mit einigen kleinen Almosen geholfen haben, weil sie erbarmen mit der Flucht und Armut unferer Kinder hatten. Aber ihr Gifer wird lahm. Das alles kann nicht lange so weitergeben. Vor allem brauchen wir Arbeit, die filt 45 Menschenkinder Nahrung schaffen soll. Burs erfte muffen wir zu ben gerenteten Kutterwiesen Rübe und ein fleines Pferd oder Maultier haben. Die Kinder brauchen Mild und das fleine Roß brauchen wir fogleich gur Arbeit. Diefes nötigste Bieh kostet hier 4000 Franken, das sind etwa 1350 Dollar jehigen Wertes. Ferner fehlt es an Berkzeugen und Arbeits. geräten. Es ift so gut wie nichts babon auf den neuen Alm Bruderhof. Da es sich gezeigt hat, daß wir unsere Solgarbeiten aus unferer Drechfelei und Schreinerei aut verkaufen tonnen und damit einen auten Teil unferes Lebens machen können, brauden wir auf dem Liechtensteiner Bruderhof eine Holz-Werkstatt mit Ho-belbank und Drechselbank und dazu Aderwerkzeug und Gartenwerkzeug. Dieje Ginrichtung foftet jum wenigften 1000 Franken, wahrscheinlich etwas mehr. Das sind etwa 3500-4000 Dollar jetigen Bertes. Für das alles haben wir keinen einzigen Beller oder Cent. Dazu kommt noch die große Rot, daß ich Sans Boller Better und feinem neuen Alm Bruderhof nicht ohne die ärmite tägliche Rahrung gurudlaffen darf, wenn ich bald wieder nach Deutschland fahren

gendfte Rotdurft der erften Beit muß. te die neue fleine Gemeinde bis fie aus eigener Arbeit leben tann, einige 100 Dollar in ber Sand haben, monatlich fast 500 Franken, etwa 175 Dollar. Bebor fie felbft ihr Leben durch eigene Arbeit machen fann wird wohl bestenfalls ein Biertel Jahr vergehen. Das wären über 500 Dollar. Dem neuen fleinen Alm Bruderhof in Liechtenstein fehlen also mit hin und her seinem Anfang mehr als 2000 Dollar. Die Muftergemeinde in Deutschland ift durch Gure liebreiche Silfe für eine turge Beit verforgt. Aber auch dort muß vorausschauend weitere Fürforge getroffen werden, im Mai miiffen wir den deutschen Erbhof-Gerichten eine weitere Bezahlung für jenen längit getauften, durch große Ungerechtigkeit gar febr gefährdelen dritten Teil unferes Bruderhofes leiften. Wir gahlten dafür in den letten Jahren 10 Mark ein, was nach heutigem Bert etwa 4000 Tollar waren. Der gesamte Kauspreis betrug etwas mehr als das Doppelte, so daß wir bei gutem Auskommen aus diefer uns bedrohenden Ungerechtigfeit mohl wenigstens noch 2000 Dollar im Mai dieses Jahres auszahlen millien. wenn wir ben alten Bruderhof bei Julda der Gemeinde Gottes erhalten wollen. Es würde und eine schwere Sunde an dem uns anvertrauten Gut der Gemeinde Gottes fein, wenn wir den beutschländischen Bruderhof ohne einen guten Berkauf aufgeben würden. Durch ungerechte Gewalt fonnten fie ihn uns moh! rauben, aber wir find gewillt mana es schwere Leid auf une zu nehmen, um von den etwa 55000 Dollar, die in ben Ge-Sachen und bäuden, Ländereien. Berten des deutschländischen Bruderhofes unbelaftet enthalten find, foviel als möglich der Gemeinde Gottes gu erhalten. Der gange Wert bes beutfchländischen Bruderhofes beträgt mehr als 100 000 Dollar weniger als die Sälfte etwa 45 000 Dollar gehört den Banken und anderen Geschäftsleuten, die und diese Summen im Laufe ber Beit geliehen haben. Das erschwert den Berkauf des Sofes, wenn wir auswandern müffen, besonders da wir von der jegigen Obrigfeit mohl feinerlei Bilfe gu erwarten haben. Deshalb halten wir es dafür, daß wir als treue Haushalter den Bruderhof trot aller Bedrohung und Trübfal fo lange als möglich in unferen Sanden halten muffen, wenn er uns nicht etwa mit Gewalt aus ber Sand geschlagen wird, mas Gott verhüten möge. Brüder! die über uns Not und Trübsal ist gefommene dwer. Und Ihr, Ihr herzgeliebten Brüder und Geschwistriget könnt nicht alzu viel tun, um uns zu helfen. Ihr könnt wieder und wieder durch deutsche Konsulate und Gesandte an die deutsche Obrigkeit in Berlin für uns Fürbitte tun, wie ich es Euch durch meinen Sohn Eberhard Beinrich Arnold von Holland aus ans Berg gelegt habe. Und ich bitte Euch um der Treue und Liebe willen, die Gottes guter Beift in Gure Bergen gelegt hat, daß Ihr uns auch diesmal mit einem größeren Almofen beiftehen möchtet! Ich weiß und bin es im

Ber "Unfer Bote" weiter lefen modte, fdreibe fofort an ben Schriftleiter.

muß, und dort die Obrigfeit von

## Unfer Bote

herausgegeben und gebrudt durch den Berläger der "Mennonitischen Rundkant." 672 Arlington St., Winnipeg, Manitoba.

Berfaßt burch: Gustav Stawipli, Robige, Riverside Colony, B. O. Arben, Manitoba.

Alle Mitteilungen, bezw. Briefwechfel, wollen und Riverfide Colont, Arben, Man., gefandt werben. — Für Antworten stets Bostmarke (Bostal Stamb)
kellegen. Manustripte (Handschriften)
werden nicht zurüdzegeben. —

großen Troft meines oft geängsteten Serzens gewiß, daß ihr es keinen Tag und keine Racht vergessen könnt in welcher Gefahr Gure Brüdern und Schwestern - einzelnd und in fleinen Rutten mit hilflosen Rindern über die Grenze auf die Berge geflohen find, daß fie um Eures und ihres Glaubens willen in diese schwere Not geraten find, und daß fie nun bort oben noch ohne rechte Arbeit und fait ohne Soffnung auf Rahrung find und auf Eure Liebe warten. Das herzlichste Erbarmen mit den armen Rindern und ihren treuen Eltern und die Sorge um den Namen und um die Ehre der Gemeinde Jesu Chrifti treibt mid, Euch flehendlich au bitten: Belft uns, ehe es au fpat ift! Bie Ihr uns ichon oft in ernfter Stunde geholfen habt, fo tut es um Chrifti Willen auch diesmal in dieser ge-fährlichsten Stunde! Werdet mit Guren geliebten Briidern einig, daß Euer trener Merwille Bruderhof mir trop der schlechten Zeit, die auch Euch bedrückt, zum wenigsten 100 einhundert Dollar ober einwenig mehr herüber sende! Dies mal ist ein foldes Almosen dringlicher als je gubor. Ihr fühlt das alle in Euren Bergen, benn Ihr wollt nicht, daß bas hier angezündete Licht burch die Gemalt ber Thranen ausgelöscht merde. Ihr freut Euch mit mir, mit welcher Mannhaftigfeit und Treue unfere nun faft fiebzig getauften Gefcwiftriget leider in drudender Rot und drohenden Tod zusammen steben. Ihr werdet fie nicht verlaffen, wie es einige Untreuen getan haben. Rur einige Reulinge und bei uns nicht getaufte halbherzige Unbewährte find verraterisch ju ben Feinden bes Evangeliums übergegangen. Die Rot und Berfolgung bat diejenigen offenbar gemacht, um die wir lange Rummer und Sorge hatten. Aber ihr Sag und ber Sag ber Welt und die Gefahr des Gefängnisses, die befonders die Diener am Wort und unjungeren Manner betrifft, bat die Gemeinde umfomehr zu ber Liebe Gottes und ber Einmütigfeit bes Friedens getrieben, die durch den Beift Jefu Chrifti alle unfere Bergen burchglüht. Bum erften Mal in den fast vierzehn Jahren unferer fleinen Geschichte haben wir das Abendmahl des Gedächtnisses Jesu Christi an awei Orten gefeiert. Aber beide Tische beider Sofe waren eines, eines auch mit Eurem Glauben und Gurer Liefomeit driiben iber bem Meer! Die geliebten alten Sandidriften und neuen Abichriften, die Gure Liebe Unfer Bote

mir mitgegeben und herübergesandt hat, sind ein so starkes Band der Einheit, daß uns mit Euch und Euch mit uns zusammenhält! Bir arbeiten weiter am Geschickbuch und an den anderen Schriften und Büchern, um endlich einmal alles das Euch zurückenden zu können, was mir nur zum Abschreiben geliehen wurde. Das ist eine große lange Arbeit. Als kleine Gegengabe sende ich Euch eine Bekenntnisschrift vom Heiligen Geist, die ich gegen die falschen Kropheten des heutigen Deutschlands schreibe und von unseren Brüdern unter großer Gesahr drucken lassen mußte.

Bitte schreibt sogleich an mich als an Euren Euch moblbefannten Eberhard Arnold Better. Schreibt nicht nach Deutschland, nicht nach dem alten Bruderhof bei Gulda. Schidt auch fein Geld mehr dorthin. Wir fonnten es nicht für den Liechtenfteiner Alm Bruderhof berwenden. Es fann fast gar nichts über die Grenzen aus Deutschland herausgebracht werden. Für beide Bofe benutt nur meine Schweizer und Liechtenftein Abreffe. Meine Abresse lautet: Saus Gilum, Triefenberg, Fürstentum Liechtenstein in den Alpen, Europa. Bergest nicht, daß alle Briefe, die nach dem deutschen Reich gehen also die auch nach Fulda Seffen Naffau fommenden bon der Geheim-Staatspolizei geöffnet werden können. Aber nach Liechtenstein könnt 3hr über Stalien, via Genua alles schreiben ohne eine Gefahr für uns befürchten gu muffen. Eben fo gelangen alle Gelbfendungen in meine Sande, die an die am Anfang des Briefes ftebende Bank Adresse der unserem Liechtenftein benachbarten Schweiz gerichtet werden: "An die Schweizerische Rreditamsstadt in Frauenfeld, Thurgan, Swigerland, für das Konto Eberhard Arnold, Sutterion church of America and Europe". Ich führe dann jeden der beiden Bruderhöfe in Deutschland und in Liechtenftein das Geld gu, wo es am nötigften gebraucht wird. Möchte Gottes Gnade und Barmhersigfeit auch Gurem geliebten Bruderhof alles geben, ichenken und vergel. ten, was Ihr an geiftlichen und zeitlichen Gaben nötig habt! Der weise Gott, unfer liebender Bater wird Euch Eure lieben Briefe, die mir Guch von Bergen danken, und alle Gaben Gurer Liebe auf das fleinste guruderstatten, wie er es verheißen hat. Wenn unfere Geschwiftriget fich morgens auf ben Sof, in ber Arbeit ober im Haus und in der Ekstube begegnen, fo fagen fie einander in großer Freude den Frieden an. Dann gedenfen wir stets auch Guer aller in der Ferne. So grüße ich Euch auch heute bon allen unferen Geschwiftriget, besonders von der liebenden Gnad, die Euch diesen meinen Brief abgeschrieben hat unter den ich meinen eigenhändigen Ramen sebe, mit den Gruß des Friedens, daß die Einheit Gottes, die Liebe Chrifti und die Rraft des heiligen Geiftes mit Euch fei und Euch alle in allen Dingen beherrsche, leite und führe. Es liebt Euch alle, alle aus dem tiefften Abgrund feines Bergens Guer geringer Bruder und geringiter Diener am

Bort, an der Gemeinde Jefu Chrifti

an ihrer Not und Trübfal und an der Aussendung des Evangeliums vom Reiche Gottes, Euer Euch aus den Jahren 1930 und 31 wohlbekannter, nun wieder so ferner und dennoch im Geist Eurem Glauben so naher Vetter

Cherhard Arnold.

#### Muhm ber Gnabe.

Bon der Gnade laßt uns singen, Laßt dem Herrn uns Psalmen bringen,

Rühmen seine reiche Huld, An uns je und je erwiesen; Ewiglich werd' er gepriesen, Denn er tilgt all unsre Schuld. Wer bermag ihn zu ergründen, Der mit Blut gefühnt der Gunden Unermeßlich große Zahl, Uns erlöfte bom Berderben, Ja, uns läßt den himmel erben: Miles dies aus freier Mahl! Gnade ift es, nichts als Gnade, Die uns auf des Lebens Bfade Rief und schafft uns füße Ruh' Gnade ift's, die für uns ftreitet, Die uns führet, die uns leitet Benen Bionshöhen gu. Preis, Erbarmer, deinem namen! Alles in uns fage Amen, Bete an bor deinem Thron. Leib und Seele foll dich loben Tag für Tag, bis du erhoben Uns zu dir, o Gottesfohn!

# Kranken-Bote

Dezember 1941

herausgegeben von Dr. Beter Fahrnen & Cons Co. im Jutereffe ber Gefunbheit.

### Geniessen Sie die festzeit

piele Leute freuen fich fehr wahrfcheinlich mehr auf die Beihnachtszeit als auf irgend eine

andere Jahreszeit. Freunds sachtisches Bohls
wollen und "Rächtenliebe zu
unseren Witmensschen" Lehren jes
des Jahr wieder
um die Beihs
nachtszeit, dieser
allzu huzgen Zeits
spanne, in wels
der wir Grüße
und Gescherte
austauschen.

Gesellschaften, Banquets und Familienzusams menkunfte aller

menkinste aller Art tragen dazu bei, die Weihnachtszeit froh und glüdlich zu gestalten und während des ganzen Jahres erinnern wir uns gern dieser herrlichen Festessen neigen wie jedoch vielleicht dazu, mehr zu essen dieser herrlichen Festessen neigen wir jedoch vielleicht dazu, mehr zu essen als gut für uns ift und unser Bersdauungssistem mit einem Mal verstragen kann. Bir können den verslodenden, Appetit anregenden Speissen nicht widerstehen obwohl wir wissen, daz ihr uns hintercher evtl. miserabel und überfüllt sühlen. Benn dieses der Fall sein sollte, ist Benn dieses der Fall sein sollte, ist anregende Medzin, die zur rechten zeit eingenommen wird, die dazu beitragen kann, hei Berdauungssund Ausscheidungsbeschwerden Linderung zu bringen. Auf diese Becise könsnen wir weiter an den fröhlichen Festlichkeiten teilnehmen, ohne daz wir eine solde hohe Strafe für übersmähiges Essen delikater, reicher, schwerdendulicher Speisen zahlen millen

Und noch eins: tvenn Sie dazu neigen, während des kalten Betters unter theumatischen Schnerzen zu leiden, lassen sich hierdunch nicht den Spah verderben. Der prompte Gebrauch eines guten äußerlich ansgewandten Liniments kann viel dazu beitragen, Ihre Schnerzen zu Ins

bern und Sie für die Festtage besester Laune zu stimmen. Um die Beihnachtszeit sollten Sie

alle Sorgen und Plagen vergessen und im Kreise Ihrer Jamille und Freunde recht bergnügt sein.

Diese Artisel wurden im Jahre 1941 von der Kirma Dr. Keter Kahrneh & Sons Companh in Chicago im Interesse des Universitäts. Bir hossen, das Ihnen dieselben gefallen haben. Wir ivers

offentlicht. Wir hoffen, daß Ihnen biefelben gefallen haben. Wir wers ben biefe Artikel auch im Jahre 1942 veröffentlichen und bitten Sie, auf dieselben in diefer Zeitung zu gehten.

### Nezept Weihnachtsgebäd

Butaten:

1 Teelöffel Zimt

1 " Ingwer

2 " Salz

1 " Badjoda

8 " Badpuber

1 Taffe Melasse

1 " Zerlassen Butter

1 " Zuder

1 " Buder

1 " Buder

1 " Mosinen

114 " Rofinen 8 Taffen Mehl 2 Eier

Gesunde Menschen tragen dazu bei ein Volk stark zu machen



(Fortsetung)

Bahrend fie dies fagte, hielt fie Annas Sande fest in den ihrigen. Dann schloß fie ihr wiedergefundenes Kind gartlich in ihre Urme; es schien, als wollte sie die ganze Fiille ihrer mütterlichen Liebe, die sie dem Mädchen äußerlich bisher vorenthalten hatte, nun über fie ausschütten.

Sie erzählte Anna, daß fie die Reife nur ihretwegen unternommen habe, fonft würde fie im Winter nicht daran gedacht haben. Anna berichtete ihrerfeits die Erlebniffe und mußte fich immer wieder .oundern, daß fie gerade zu der Freundin der Frau Brot gekommen. So gab ein Bort das andere, bis Anna, eingebent ihrer Pflichten, davonging mit dem Berfprechen, fpater wiederzukommen und Frau Brot beim Angieben behilflich au fein. Diefe aber fand feine Ruhe länger; fie erhob sich von ihrem Lager, glüdlicher, als fie feit lange gewesen. Es gab ein großes Staunen und Berwundern, als fie beim Raffeetifch ihre Erlebnisse mit Anna ergahlte. Frau Scheller meinte, fie habe es dem Mädden immer angemerkt, daß sie eine andere Erziehung gehabt habe als die gewöhnlichen Dorfmädden, aber Anna habe nie über ihre Vergangenheit gesprochen, und ihre Schwiegertochter habe gefagt, fie habe fie aus dem Dorfe Bildenhain mitgebracht, wo fie bei einer Freundin jum Befuch gewefen. 2118 Frau Brot den Ramen des Dorfes hörte, mar alles aufgeklärt.

Run fam die dringende Bitte an die Freundin, ihr Anna fobald als möglich au überlaffen. Es murbe Frau Scheller ichwer, aber fie mußte einsehen, daß das Mädchen Frau Broks unbestrittenes Eigentum sei, daß sie ältere Anrechte an Anna hatte als fie. Alle Bitten, Frau Brot mochte das Beihnachtsfest in Berlin berleben, waren vergebens, fie fehnte fich nach ihrem eigenen Beim. wurde beschloffen, Anna follte gleich nach Beihnachten, sobald fich ein Erfat gefunden, ihr folgen, um fie nie zu verlassen. Groß war das Erstaunen der alten Sattler und der Freunde, als fie hörten, daß Frau Brot durch eine wunderbare Fügung Gottes ihre Anna fo bald wiedergefunden. Jeder gonnte ihr die Freude, mit dem Kinde, das fle sich erzogen, wieder vereinigt zu sein.

Und als es fich fo fügte, daß Anna gerade am Gilbesterabend in der Dämmerung bei ihr eintraf, da wurbe fie nicht, wie an jenem erften Gilvesterabend, da sie zuerst das Haus betrat, mit einem barichen "Fort, nach Hause" angelassen, nein, mit herslicher Umarmung begrüßte Frau Brof ihr Pflegefind und räumte ihr völlige Rindesrechte ein, indem fie ihr erlaubte, sie fünftig mit bem Mutternamen zu benennen. Das war Annas größtes Gefchent; ichon als Rind hatte fie es fich als etwas Schones, aber Unerreichbares gebacht,

wenn fie gu der Dame, die fie fo lieb. te und verehrte, "Mutter" fagen dürfte. Mit diesem Ramen zog völlige Liebe und völliges Bertrauen in die Bergen.

Um Abend erzählte Anna der Pflegemutter bon dem feligen Sterben ihres Bruders und fagte ihr, daß auch er alles, was aus ihm geworden. der Frau Brot verdankte, das habe er noch auf feinem Sterbebette befannt. Go war Frau Broks Arbeit und Mühe an den armen Baifenfindern nicht vergebens gemefen. Aber die Prüfung hatte fie gelehrt, bak das Werk, das fie in großer Schwachheit mit viel Berkehrtheiten begonnen, allein durch Gottes Unade und Seine Bilfe einen gesegneten Ausgang genommen. Go ift nun wieder der da pflanzet, noch der da begießet, etwas. sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Aber den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen. Anna hing in unwandelbarer Treue an ihrer Pflegemutter. fie tat, was fie ihr an den Augen abfeben fonnte, und diese bewies ihr ein Bertrauen, wie es Eltern zu Rindern haben. Annas Konfirmationsspruch aber ftand ihr immer im Bergen geschrieben: "Der Berr behüte dich por allem Uebel. Er behüte beine Seele.

Warum es zwei fein mußten?

(Aus dem wirklichen Leben.) Die Bäume standen in voller Blüte. Gie ichienen miteinander gu wetteifern, wer es dem andern zuvortun wollte. Bubich waren fie alle in ihrem Festkleide, die Kirschbäume mit ihrem weißen Blütenmeer, die Birnen mit ihren üppigen Blättern, aber am schönsten noch nahm fich der große, prächtige Apfelbaum aus mit feinen schwellenden Anospen und angehend rofig angehauchten Blüten. Er ftred. te feine vollen Aefte weit von fich, gleichsam im Bewußtfein feiner Schönheit, wie wenn er ahnte, daß die Frau Pfarrerin gu Rofenhagen, in deren Reich er gehörte, alle Tage sein Lob sang. Jeden Tag ging fie durch den Garten und rief: "D du schöne Frühlingszeit!" monniae. Und dann klang es oft von den Lippen: "Ich felber kann und mag nicht Gottes großes ruhen, des großen Tun erwedt mir alle Sinnen. 3ch finge mit, wenn alles fingt, und laffe, was dem Söchsten flingt, aus meinem Bergen rinnen."

Auch heute stand die Pfarrerin da in froben Gefühlen. Plöglich aber fchien ihr ein Gedanke gu fommen. Rife," rief fie dem eben durch den Garten gehenden Mädchen zu, "tomm ichnell, wir wollen Bank und Tisch aus der Laube unter den Baum fegen, ber Tag könnte nicht schöner fein." Rike lächelte. Sie wußte: einmal mußte die Frau Pfarrerin ihren Kaffee unter blübenden Bäumen trinken, sonst verschmerzte sie es das gange Jahr nicht. Schnell mar bas Rötige herbeigeholt und als zum Schluß die Raffeekanne erschien, ba ging bie Bausfrau ichnellen Schrit-

tes den Gartenfteg hinunter und rief au einem offenftehenden Genfter bes Pfarrhauses hinein: "Friedrich, was vergräbst du dich in Bücherstaub und Stubenluft, komm zum Kaffee: unter dem Apfelbaum ift alles bereit." Dann ging fie gurud, um dem Cheherrn alles, wie er es gerne hatte, zu bereiten. Sie war eine hübsche Frau, schlant und doch von fraftiger Bestalt, die muntern blauen Augen schauten fröhlich in die Belt. Gie geborte nicht zu den schwärmerischen Naturen, wiewohl sich eine große Tiefe des Gemüts bei ihr sand. Nit sicherer, kundiger Sand führte fie ben Saushalt: überall, wohin man fah. berrschte Sauberkeit, ja peinliche Genaujafeit, mie man fie fehr oft ha findet, mo ein Saus nicht mit Kinbern gesegnet ift. - Gab es benn in bem prächtigen Pfarrhaus, bas mit dem weinumranften Giebel bor uns liegt, feine Rinder?

Bir müffen die Frage einftweilen unbeantwortet lassen, denn eben tritt ber Pfarrherr unter ben Apfelbaum, feine Gattin ruft entzückt: "Sieh Friedrich, ift das nicht köftlich? Wird dir nicht gang bochzeitlich au Mute? Ift es nicht, als ob bie fcone Beit ber erften Liebe wieder da fei?"

Na doch, ja," jagte ber ernste Pfarrer lächelnd und fügte bingu: Bib mir nur ichnell ein Befper, ich habe eine höchst interessante Arbeit, die ich gern heute noch beendigen möchte."

Aber Friedrich," schmollte Gattin mit borwurfsvoller Diene, fiel aber gleich wieder mit fröhlichem Tone ein: "Nein, heute barfit du mir nicht entschlüpfen, die Beit der Baumblüte ift so schnell vorüber. Sieh nur", fuhr fie nach einer Beile fort, während er behaglich seinen Kaffee trank und schweigsam die geftrichene Semmel dazu berzehrte, "fieh nur, Friedrich, das Rottehlchen, wie es sein Schnäbelein west, und ba ruft der Audud, borft du ihn? Frühlingsleben in der Natur, wohin man fieht. Friedrich, du fagst aber auch gar nichts, freust du dich denn nicht über all die Wonne? Betrachte einmal den Apfelbaum über dir, sabst du je etwas Schöneres?"

Der Pfarrer mußte wohl feine Gedanken bei der Arbeit auf dem Schreibtisch gelassen haben. Bei ber letten Frage jedoch, die durch energifches Schütteln am Ellbogen unterstütt wurde, sah er sein Frauchen freundlich an und sagte: "Ich muß offen gestehen, der Apfelbaum erfreut mich im Berbst noch mehr, wenn er uns feinen Segen fpendet, wenn feine Ameige sich unter der Last ber rotwangigen Früchte zu Boden fen-

Du materieller Menfch!" rief fie fast ergurnt. "Dein poetisches Gemut geht wirklich unter in der dumpfen Arbeitsstube. Du müßtest mehr herausgeriffen werden, müßtest mehr Ableitung haben. Dir fehlen -

Sie hielt ploplich inne. Ihr Gefdmermütigen. sicht nahm einen Ausdruck an, eine leise Wehmut leuchtete aus ben fonft muntern Augen. Sie feufate und griff gu ihrem Strid. ftrumpf. Diefer Geufger aus Munde feiner fröhlichen Gattin erwedte den Pfarrer mehr als alles andere aus feinem Sinnen. "Ein

Seufzer, Elifabeth? In Diefer icho. nen Frühlingszeit, unter beinem Lieblingsbaum?

Sie schmiegte fich an ihn, Tranen glänzten in ihren Augen. "Friedrich," fagte fie, "du bentst, ich bin immer fröhlich, aber es gibt Stunden, denen ich recht traurig fein fann. 3ch zeige es dir nur nicht, ober ich meife recht gut, daß berfelbe Schmerg burch deine Seele geht. Es ist alles wunderschön, wir haben mis lieb. wie fich nur amei Menschen lieben können, nun, nach gehn Jahren ber Che noch ebenfo, oder wenn as fein fonnte, noch mehr als bamals, als wir den Bund ichloffen. Doch das größte Glud bat Gott ber Berr uns berfagt, wir haben keine stinder.

Jest ließ fich auch bei ihm ein leifer Ceufger vernehmen. "Siehft bu, bu feufgest auch," fuhr fie fort, "Es ist dir ebenso schwer wie mir, warum haben wir es uns nie gestanden? Für dich mare es viel beffer, wenn bu eine Schar hätteft, die bich beinem Arbeitszimmer entführte.

"Und für dich, meine liebe Elifabeth, nicht minder. Du fängit an, fleinlich genau zu werben, Stuhl darf einen Strid über die ihm angewiesene Grenze hinaus, feine Dede darf berichoben werden; ein Fled in der Stube macht bich unglüdlich, es herrscht in unsern großen Bimmern eine peinliche Ordnung."

"Sage lieber, eine Dede und Lee-re, die drüdend ift," fügte Elisabeth hinzu. "Benn der Nelse Willi nicht mitunter fame und Leben in unfere Stille brachte, mare es unerträglich."

"Saft du beine Schwefter gebeien, ihr Göhnlein für Die Pfingftferien gu ichiden?"

Ja, er kommt und bleibt acht Tage. Benn die Zeit um ift, wird's wie ber still und die Leere macht sich nach seinem Besuch doppelt fühlbar.

Bore, Elifabeth, wir follten uns ein Kind annehmen. Es wäre eine schöne Aufgabe, ein verwaistes Kind gur Chre Gottes zu erziehen, ihm Bater und Mutter gu erfeben."

In Elisabeths Augen leuchtete es auf. "Das ist der größte Bunsch metnes Bergens", rief fie. "Bie freue ich mich, daß du bentit, wie ich. Doch wir dürfen es nicht übereilen.

"Gott ber Berr wird uns das Rechte gur rechten Beit fenben," erwiderte ber Pfarrer ernft. -

Acht Tage später, es war am Dienstag nach Pfingften, finden wir unfere Pfarrersleute beim Frühftud. Ein bunkeläugiger, braunge lodter Junge fist mit am Tisch und läßt fich's wohl schmeden. Zante Elisabeth, darf ich?" fagte er, indem er ein Stiid Ruchen faßt und fie bittend ansieht. Ein freundliches Ropfniden und bas Stud ift ichon in Angriff genommen, um bald fpurlos Elifabeth au verschwinden. nach der eben gefommenen Beitung, die fonft der Berr Gemahl querft beansprucht. Aber er ist heute wieder einmal in ein gelehrtes Buch vertieft, und wenn er ein foldjes ichon morgens mitbringt, bann ift er für feine Frau verloren. Gie trägt ihr Geschick mit Würde; benn sie hat den gehnjährigen Billi, mit bem fich schon gang bernünftig plaubern läßt.

(Fortsehung folgt.)



R. S. General Mearthur.



B. Reubhaufen, Chicago hörte als erfter, Japans Angriff auf Honolulu.



Japans Konful in Chicago veläßt

### Wöchentlicher Meberblick (Radridten ber fanabifden Breffe.)

Montag, den 15. Dezember: Japan hat den vollen Angriff auf die britische Feste Hong Kong aufgenommen. Die Basen auf dem Festlande wurden aufgegeben und die britischen Truppen wurden auf die Insel Hong Kong zurückgezogen.

Die Mobilization in Canada soll bedeutend erweitert werden, wie von Ottawa berichtet wird.

Marinensekretär Knox, der nach Hawaii flog, um die Lage zu untersuchen, wie die Japaner einen unvorbereiteten Angriff machen konnten, hat dem Präsidenten den Bericht unterbreitet. Er sagt, daß die U. S. A. 6 Kriegsschiffe dabei versoren hatten.

Auf den Malayan Angriffsfeldern, die vor Singapore liegen, gehen die Jahaner langfam vor, doch haben sie



Brafibent erflart Japan ben Rrieg.



Japans Gesandte verbrennen Gehei mdokumente in Washington.

### Modernes Uhrens und Inweliergeschäft



neu eröffnet zur prompten, besseren und garantierten Reparatur-Bebienung zu mößigen Breifen. Abholung und Ablieferung wie Zurudsendung per Bost frei.

Bhonen Gie 24 401 ober fcbreiben Gie an:

### INDEPENDENT CREDIT JEWELLERS

(John Epp, Eigentümer.)

593 Notre Dame Ave., Winnipeg, Man.

Wohnung 803 McDermot Abe,

Bertaufe auch Uhren, Ringe, Silberwaren und andere Juweliersachen auf fleine monatliche Jahlungen.

Bitte merten Gie fich bie Abreffe unferes neuen Geschäftslotales.

fehr große Berlufte zu verzeichnen.

Außland hat an der ganzen Front die Offensive ergriffen, und die Deutschen ziehen sich an allen Plätzen zurück, wie Moskau berhitet.

Die Japaner verloren allein über Sonntag 10 Transporte.

Allem Anscheine nach bereitet Deutschland den Bormarsch durch Spanien vor.

Und in Libpen gelang es den Briten, die Achsenarmee vom Rückzug abzuschneiden. Der Hauptschlag steht in nächster Zufunft.
Eamon De Balera von Eire sagt,

Eamon De Balera von Eire fagt, die Sympatien seien mit den U. S. A. doch bleibe Eire neutral.

Dienstag, den 16. Dezember: London fagt, daß Hong Kong wohl wird müssen evafuiert werden. Die Japaner werfen alles in den Kampf um Hong Kong.

In Libpen haben die Briten die Hauptbefestigungen der Achsenarmee angegriffen unweit von Derna.

Die Japaner haben Rangoon, die Sauptstadt von Burma bombar-

England, Rußland und die U. S. A. planen eine gemeinsame Kriegspolitik durchzuführen.

Humphren Mitchell wurde zum canadischen Arbeitsminister ernannt. Der bisherige Minister, Hon. Norman McLarty wurde zum Staatsfekretär ernannt.

Mittwoch, den 17. Dezember: Song Kong hält sich. Die Japaner haben darauf eine Landung an drei Pläten auf der Insel Borneo, die reich an Del ist, durchgeführt, wo der Kampf im vollen Gange ist. Die Insel liegt Song Kong gegenüber.

Die Türkei fürchtet ein deutsches Borgehen durch Bulgarien.

Manitobas Parlament vertagt sich bis zum 17. Februar.

Rach dem 30. April dürfen feine metalene Spielfachen. Fahrrader und Schlittschuhe in Canada verkauft wer-

Prime Minister Madenzie King ist heute 67 Jahre alt.

Indiens Armee steht bereit, einem japanischen Angriff auf Indien zu begegnen, wie berichtet wird.

Donnerstag, ben 18. Dezember:



Mache bekannt, daß von jest an bei uns wieder Baschapparate u. Kräne zu haben sind.

J. J. Klassen, N. Kildonan, Man.

### farm zu verkaufen

Bünsche meine Farm au berkaufen. Bohnhaus 24 bei 28, Keller unterm ganzen daus. Dühneritall 18 bei 20 Stall für 20 Stüd Vich. Gutes und viel Basser. Breis \$2,000.00, \$1000 bar und \$1000 auf zwei Zahlungen Benn alles bar, dann ist der Breis \$1800.00. Liebhaber möchten sich melden bei:

Peter G. Thie sen, Bassano, Alta.

### Das Auffigen im Bett

erleichtert ben Gasbrud, boch werden Sie nicht viel Schlaf auf diesem Bege erlangen! Benn Gasichmerzen, hervorsgerusen durch zeitweilige Berstopfung, schlaflose Nächten bereiten, nehmen Sie Ablerika; seine 5 Blähung lösende und 3 Abführmittel sind gerade die richtigen gegen Gas und langsamen Stuhlgang. Besorgen Sie sich heute noch Ablerika bon Ihrem Drugstore.



Mr. Madie, Son. Laggart und Mr. Young kontrolieren Canadas Preise.

# Erna Bartman

Electrotherapist

Mit einer Ausbildung in Hospitälern in Deutschland, Manitoba und Britisch Columbia, habe ich meine Praxis in den sich immer stärler behaubtenden verschiedenartigen elektrischen Behandlungen aufgebaut. Ganz herdorragende Erfolge zeigen sich in Fällen von: Meumatismus, Gliederlähmung, Nerven- und Kohschmerzen, Gicht, Hezenschus (Lumbago), chronische Stubligerin, Magen-, Rieren- und Blasen-Ertrankungen, Schassbisgleit, Francutrankeiten und anderen chronischen Leiden. Ausgestattet mit modernsten Apparaten, bin ich in der Lage, meine Tätigkeit auf ein weites Behandlungsfeld ausgudehnn.
Lungen-, Müden- und Vierenfell-Enkündungen. Althum Neurschild

Lungen-, Aufen- und Rierenfell-Enhundungen, Afthma, Bronchitis, Gefchwure aller Art tonnen in turger Zeit geheilt werben.

OFFICE: 204 COLONY ST., WINNIPEG—Phone 34 584

Besuchen Sie den Markt gebrauchter Autos.

Bebrauchte Caren und Trucks auer Preise, aller Modelle, aller Urt.

Imman Motors Etd.

fort St. & Dorf 2lve.,

Winnipeg.

### Saat - Getreide - Prüfungen

Die Farmer werden eingelaben, eine Brobe bes Saatgetreibes, bas fie nachften Frühling gur Saat gebenten gu brauchen, bei irgend einem Feberal Agenten die Reimungsfähigteit bes Getreibes unentgeltlich unterfinden gu laffen.



Die Achsenfront in Libnen bricht unter dem Druck der Briten auf.

In Malana geben die Japaner weiter vor. Dadurch wird die Gefahr für Singapore größer.

In Rugland ziehen fich die Deutschen an allen Fronten zurud.

Die höchste Militärleitung der 11. S. A. im Pacific hat drastische Aenderungen erfahren, denn die Hauptfommandierenden aller drei Armeeteile wurden durch andere er-

Freitag, ben 19. Dezember: Es ist den Japanern gelungen, auf die Insel Hong Kong ihre Truppen zu werten, und die Berbindung mit Hong Kong ist unterbrochen.

Beim Angriff auf die ital. Kriegsschiffe am 12. Dezember wurden durch die britische Flotte 2 Kreuzer, 1 Zerstörer und 3 Transportschiffe mit 5000 ital. Soldaten versenkt. Weihnachten und viel Glück im Renen Jahr wünscht allen Kunden und freunden

fröhliche



Alle Antomobil-Arbeiten prompt und gewiffenhaft ausgeführt.

Der Bormarsch der Japaner auf Malaya wurde aufgehalten.

Die Russen gehen noch weiter vor, wie Woskau berichtet. Die Deutschen sollen auch ihr Militär aus Finnland ziehen.

In Libnen werden die Achsenarmeeteile aufgerieben.

In Song Kong wurde die Sauptstadt Bictoria genommen, wie Tokio berichtet. Die Briken kämpsen weiter

In den Philipinen wird erneut scharf gekämpft nach einer Ruhepau-

Sonnabend, den 20. Dezember: Song Kong hat sich noch immer nicht ergeben, und der Kanups geht erbittert weiter, wie auch Tokio jest berichtet, wenn auch die britischen, canadischen und indischen Truppen ganz abgeschnitten sind.

In Libyen ist Derna und auch Mefili von den brit. Truppen genommen, die setzt auf dem Marsch nach Bengasi sind.

Japan hat auf den füdlichen Philippinen Truppen gelandet, wo der Kampf ohne Unterbrechung weiter geht. Wie lange die Japaner in die-

### Weihnachtsgeschente

| Gottes liebes Rinb              | .40  |
|---------------------------------|------|
| Das erfte Schuljahr             | .90  |
| Auf Wanderswegen                | 1.35 |
| Berge leibe                     | 1.50 |
| Das blaue Baus                  | 1.60 |
| Rennst Du bas Land (Schneller)  | 2.00 |
| Ontel Toms Sutte                | 1.00 |
| Quellsucher                     | 1.00 |
| Die Geigerin                    | 1.45 |
| Walbiraut                       | 1.45 |
| Die Lette ihre Geichlechts      | 1.00 |
| Der Mosentrang                  | 1.75 |
| Als die Seimai zur Fremde wurde | .50  |
| Beimatklänge mit Roten          | 1:00 |
| " ohne Notes                    | .35  |
| Er kann helfen                  | 1.10 |
| portofrei                       | .30  |

Margaret Aröfer, 129 Sarriet St., Binnipeg, Man.

### Weihnachtsware

Sämtliche Süßigkeiten und Ruffe, die andere Sandler auf Rager führen, find auch bei uns preisevert und von bester Qualität zu kaufen

Fran C. D. Warkentin, 144 Logan Abe., Winnipeg, Man. — Telefon 93 822

iem Borgehen aushalten werden, ist nicht bekannt, denn es greift gleichzeitig an vielen Plätzen an. Japanische U-Boote sind bis unweit der Kiiste Calisorniens ihon gekommen.

Die Chinesen sind die an die Grenze der Hong Kong Kolonie auf dem Festlande vorgedrungen im Rücken der japanischen Truppen. Hong Kong ist ja sei 100 Jahren in britischem Besitz.

Der Hauptsommandierende der amerikanischen Truppen auf den Philippinen McArthur ist zum vollen General ernannt worden. Und die Möglichkeit beiteht, daß er daß Hauptsommando aller Aliierten Truppen im sernen Osten übernehmen wird, und amerikanische, britische und niederländische Truppen under sein Kommando aestellt sollen werden zur Koordination aller Operationen.

### Weihnachtsware

| Ralnüsse, pro Ksund Klaumen, Calif. 40/50 pro Pfund Klaumen, Calif. 40/50 pro Pfund Betrodnete Aepfel, frijche., pro Pfund Betrodnete Aepfel, frijche., pro Pfund Rosinen, Sultanas. 2 Pfund Socoanut, Shredded, pro Pfund Unpitted Dates, pro Pfund Chofolade, in 5-Pfund-Dosen Chofolade, in 5-Pfund-Dosen Chofolade, in 1-Pfund-Dose Marashins Cherries, pro Dose Rerissiedene Chosolade dars, pro Dubend Galvah, pro Pose Balvah, schoolade dars, pro Dubend Galvah, schoolade dars, pro Dubend Balvah, schoolade dars, pro Pfund Maple Puds, pro Pfund Maple Puds, pro Pfund Maple Luds, pro Pfund Marowcia Scheiths, obne Kapier, pro Pfund Malowcia Scheiths, obne Kapier, pro Pfund Musian Caramel, in Kapier, pro Pfund Musian Caramel, in Kapier, pro Pfund Marnelade, Orange, Lemon, und vierectige Stide, pro Pfund Mired Candh, pro Pfund Schoolade Drops, pro Pfund Schoolade Drops, pro Pfund Goosseberries, pro Pfund Goosseberries, pro Pfund Goosseberries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Rafnüsse, pro Knund Staumen, Calif. 40/50 pro Pfund Siscuits, Sandvioid, 2 Pfund Siscuits, Sandvioid, 2 Pfund Betrodnete Aepfel, friiche., pro Pfund Rosinen, Sultanas, 2 Pfund Socoanut, Spredded, pro Pfund Inpitted Dates, pro Dose Recificione Chocholade bars, pro Dukend Indiada, signofolate", pro Dose Recificione Chocholade bars, pro Dukend Indiada, signofolate", pro Dose Indiada, signofolate", pro Dose Indiada, signofolate", pro Pfund Indiada, pro Pfund Indiada, pro Pfund Indiada, Signofolate, pro Pfund Indiada, Signofolate, pro Pfund Indiada, Canda, pro Pfund Indiada, Canda, pro Pfund Indiada, Canda, pro Pfund Indiada, pro Pfund  | Reanuts pro Rfund                                        |     |
| Rflaumen, Calif. 40/50 pro Pfund Discuits Sandvoich, 2 Rfumd Sectrodnete Nepfel, frijche., pro Pfund Nosinen, Sultanas, 2 Pfund Socoanut, Shredded, pro Pfund Inpitted Lates, pro Inpitted Inpitted Lates, pro Inpitted Inpitted Lates, pro Pfund Inpitted L | Balnuffe, pro Rfund                                      | 1   |
| Setrodnete Acpfel, frijde., pro Pfund Nosinen, Sultanas, 2 Pfund Socoanut, Spredded, pro Pfund Unpitted Dates, pro Pfund Adosolade, in 5-Pfund-Dosen Schotolade, in 5-Pfund-Dosen Schotolade, in 1-Pfund-Dose Schotolade, in 1-Pfund-Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins, scholate", pro Dose Dalvah, schotolate", pro Dose Dalvah, schotolate", pro Dose Beppermint Candy, pro Pfund Badoweia Scheiths, ohne Rapier, pro Pfund Matoweia Scheiths, ohne Rapier, pro Pfund Mumond Candy, pro Pfund Mumond Candy, pro Pfund Mumilian Caramel, in Rapier, pro Pfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierestige Stide, pro Pfund Marnit Tops, Mondasse, pro Pfund Mired Candy, pro Pfund Scholade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |     |
| Setrodnete Acpfel, frijde., pro Pfund Nosinen, Sultanas, 2 Pfund Socoanut, Spredded, pro Pfund Unpitted Dates, pro Pfund Adosolade, in 5-Pfund-Dosen Schotolade, in 5-Pfund-Dosen Schotolade, in 1-Pfund-Dose Schotolade, in 1-Pfund-Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins Cherries, pro Dose Barashins, scholate", pro Dose Dalvah, schotolate", pro Dose Dalvah, schotolate", pro Dose Beppermint Candy, pro Pfund Badoweia Scheiths, ohne Rapier, pro Pfund Matoweia Scheiths, ohne Rapier, pro Pfund Mumond Candy, pro Pfund Mumond Candy, pro Pfund Mumilian Caramel, in Rapier, pro Pfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierestige Stide, pro Pfund Marnit Tops, Mondasse, pro Pfund Mired Candy, pro Pfund Scholade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund Schosolade Drops, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biscuits, Sandwich, 2 Pfund                              | .2  |
| Rosinen, Sultanas, 2 Kfund Socoanut, Sheeded, pro Kfund Unpitted Dates, pro Kfund Unpitted Dates, pro Kfund Schofolade, in 5-Kfund-Dosen Schofolade, in 3-Kfund-Dosen Schofolade, in 1-Kfund-Dose Warashins Cherries, pro Dose Berschiedene Chocholade bars, pro Dubend Halver, pro Tose Berschiedene Chocholate", pro Dose Berschiedene, pro Prind Reppermint Candy, pro Psind Reppermint Candy, pro Kfund Maloweia Scheifts, othe Kapier, pro Kfund Maloweia Scheifts, in Kapier, pro Kfund Mumond Candy, pro Kfund Mumond Candy, pro Rfund Mumican Caramel, in Kapier, pro Kfund Mumond Candy, pro Rfund Mumican Caramel, in Kapier, pro Kfund Murican Caramel, in Kapier, pro Kfund Murican Caramel, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Mired Candy, pro Kfund Skired Candy, pro Kfund Cholosoferies, pro Kfund Cholosoferies, pro Kfund Moosfeberries, pro Kfund Muffian Tries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Getrocnete Aepfel, frische., pro Pfund                   |     |
| Socoannit, Shredded, pro Kfund Unpitted Dates, pro Kfund Schofolade, in 5-Kfund-Dosen Schofolade, in 1-Kfund-Dosen Schofolade, in 1-Kfund-Dosen Schofolade, in 1-Kfund-Dose Marashins Cherries, pro Dose Merschins Cherries, pro Dose Merschins Cherries, pro Dose Merschins Cherries, pro Dose Matabah, pro Dose Dalbah, pro Dose Dalbah, pro Psund Meppermint Candd, pro Kfund Meppermint Candd, pro Kfund Marouria Scheiths, ohne Rapier, pro Kfund Matouria Scheiths, ohne Rapier, pro Kfund Mumond Candd, pro Kfund Mumond Candd, pro Rfund Mumian Caramel, in Rapier, pro Kfund Mumian Caramel, in Rapier, pro Kfund Mumian Caramel, in Rapier, pro Kfund Murian Caramel, pro Rfund Marmelade, Orange, Lemon, und dierectige Stüde, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Schofolade Drops, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Mooseberries, pro Kfund Musian Iries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rofinen, Sultange, 2 Bfund                               | -   |
| Inpitted Dates, pro Kfund Schololade, in 5-Kfund-Orfen Schololade, in 1-Kfund-Orfen Schololade, in 1-Kfund-Orfen Schololade, in 1-Kfund-Orfen Schololade, in 1-Kfund-Orfe Marafhins Cherries, pro Orfe Berichiedene Chocholade bars, pro Duhend Oalbah, pro Tofe Oalbah, "ichololate", pro Dofe Celly Beans, pro Kfund Reppermint Candy, pro Kfund Marloweia Scheiths, ohne Kapier, pro Kfund Matoweia Scheiths, ohne Kapier, pro Kfund Mumond Candy, pro Kfund Mumina Caramel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierectige Stide, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierectige Stide, pro Kfund Mirjian Caramel, pro Kfund Scheiths, pro Kfund Schololade Orops, pro Kfund Goofeberries, pro Kfund Goofeberries, pro Kfund Goofeberries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cocoanut, Shredded, pro Pfund                            |     |
| Zchofolade, in 5-Pfund-Dofen Zchofolade, in 8-Rfund-Dofen Zchofolade, in 1-Rfund-Dofen Rechofolade, in 1-Rfund-Dofe Marashins Cherries, pro Dofe Rechofiedene Chocholade bars, pro Duhend Galbad, pro Tose Palbad, "schofolate", pro Dose Respermint Candy, pro Pfund Reppermint Candy, pro Pfund Matowcia Scheiths, ohne Kapier, pro Bfund Matowcia Scheiths, in Kapier, pro Bfund Mumond Candy, pro Rfund Mumond Candy, pro Rfund Mumond Candy, pro Rfund Murica Cacanel, in Kapier, pro Bfund Murica Cacanel, in Rapier, pro Bfund Murica Cacanel, in Rapier, pro Bfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Rfund Mired Candy, pro Bfund Skired Candy, pro Bfund Skired Candy, pro Bfund Chofolade Orops, pro Rfund Musica Fires, pro Rfund Musica Fires, pro Rfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |     |
| Záviolade, in 8-Kfund-Dofen Schotolade, in 1-Kfund-Dofe Maraffins Cherries, pro Dofe Merichiedene Chocholade dars, pro Tukend Galvah, "fchofolate", pro Dofe Celli Beans, pro Kfund Reppermint Candu, pro Kfund Maple Luds, pro Kfund Matoucia Scheifts, ohne Kapier, pro Kfund Matoucia Scheifts, in Kapier, pro Kfund Mumond Candu, pro Kfund Mumond Candu, pro Kfund Mumond Candu, pro Kfund Mufican Caramel, in Kapier, pro Kfund Murican Caramel, in Kapier, pro Kfund Murican Caramel, pro Kfund Murican Caramel, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und dieredige Stüde, pro Kfund Mired Candu, pro Kfund Skied Candu, pro Kfund Chofolade Orops, pro Kfund Chofolade Orops, pro Kfund Mufican Fries, pro Kfund Mufican Fries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |     |
| Scholade, in 1-Vfund-Dose Marasins Cherries, pro Dose Merschiedene Chocholade bars, pro Dubend Halvas, pro Dose Halvas, pro Dose Halvas, pro Dose Halvas, pro Psind Reppermint Candd, pro Ksund Marouria Scheiths, ohne Kapier, pro Vfund Matouria Scheiths, ohne Kapier, pro Vfund Matouria Scheiths, in Kapier, pro Vfund Munond Candd, pro Vfund Munond Candd, pro Vfund Munond Caramel, in Kapier, pro Vfund Murica Cacamel, in Kapier, pro Vfund Murica Cacamel, in Kapier, pro Vfund Murica Cacamel, pro Vfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierectige Stück, pro Vfund Kruit Trops, Wondosse, pro Vfund Mired Candd, pro Vfund Scholade Drops, pro Vfund Scholade Drops, pro Vfund Mussian Iries, pro Vfund Mussian Iries, pro Vfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sawtolade, in 8-Afund-Dofen                              |     |
| Marashins Cherries, pro Dose Rerichiedene Chocholade dars, pro Dukend Herichiedene Chocholade dars, pro Dukend Herichiedene Chocholade dars, pro Dukend Herichiedene dars, pro Dose Halden, "schofolate", pro Dose Haldene, pro Kinnd Maple Luds, pro Pfund Maple Luds, pro Pfund Madowcia Scheiths, ohne Kapier, pro Pfund Malowcia Scheiths, ohne Kapier, pro Pfund Mumond Candy, pro Pfund Mumina Caramel, in Kapier, pro Pfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierectige Stide, pro Pfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierectige Stide, pro Pfund Miried Candy, pro Pfund Schofolade Drops, pro Pfund Goosfeberries, pro Pfund Moosfeberries, pro Pfund Muffian Fries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schotolade, in 1-Afund-Doje                              |     |
| Rerschiedene Chocholade bars, pro Duhend Halvad, pro Dose Halvad, "schoslate", pro Dose Laston, "schoslate", pro Dose Laston, "schoslate", pro Pfund Reppermint Candy, pro Kfund Mardowcia Scheiths, ohne Kapier, pro Kfund Mardowcia Scheiths, in Kapier, pro Kfund Mamond Candy, pro Kfund Mumond Candy, pro Kfund Mumica Caranel, in Kapier, pro Kfund Mumica Caranel, in Kapier, pro Kfund Musica Caranel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Arnit Trops, Monpasie, pro Kfund Mired Candy, pro Kfund Schoslade Drops, pro Kfund Goosfeberries, pro Kfund Musican Iries, pro Kfund Musican Iries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marashins Cherries, pro Dose                             | -   |
| Galvah, pro Tofe Salvah, schofolate", pro Tofe Salvah, schofolate", pro Tofe Salvah, schofolate", pro Pfund Reppermint Candy, pro Rfund Malowcia Scheifts, odne Bapier, pro Bfund Matowcia Scheifts, in Bapier, pro Bfund Matowcia Scheifts, in Bapier, pro Bfund Mumond Candy, pro Rfund Mumond Candy, pro Rfund Mumican Caramel, in Rapier, pro Bfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Rfund Arnit Trops, Monpasie, pro Pfund Mired Candy, pro Bfund Schofolade Orops, pro Rfund Ghosfeberries, pro Rfund Musican Iries, pro Rfund Musican Iries, pro Rfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berschiedene Chocholade bars, pro Dukend                 |     |
| Sello Beans, pro Ffund Reppermint Candd, pro Kfund Marle Luds, pro Kfund Matowcja Schejths, ohne Kapier, pro Kfund Matowcja Schejths, in Kapier, pro Kfund Matowcja Schejths, in Kapier, pro Kfund Muhian Caramel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Ghosfeberries, pro Kfund Mufian Iries, pro Kfund Mufian Iries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salvah, pro Toje                                         | 4.1 |
| Sello Beans, pro Ffund Reppermint Candd, pro Kfund Marle Luds, pro Kfund Matowcja Schejths, ohne Kapier, pro Kfund Matowcja Schejths, in Kapier, pro Kfund Matowcja Schejths, in Kapier, pro Kfund Muhian Caramel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Mired Candd, pro Kfund Ghosfeberries, pro Kfund Mufian Iries, pro Kfund Mufian Iries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Halbah, "ichofolate", pro Doje                           | 1.  |
| Reppermint Candy, pro Kfund Maple Luds, pro Pfund Mafowcia Scheifts, ohne Bapier, pro Bfund Matowcia Scheifts, in Bapier, pro Bfund Mandowcia Scheifts, in Bapier, pro Bfund Minisan Caramel, in Rapier, pro Bfund Muffian Caramel, in Rapier, pro Bfund Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Arnit Trops, Monpafie, pro Kfund Mired Candy, pro Kfund Schofolade Drops, pro Kfund Goofeberries, pro Kfund Muffian Fries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jelly Beans, pro Pfund                                   |     |
| Matoweia Scheifts, ohne Kapier, pro Kfund Maloweia Scheifts, in Kapier, pro Kfund Almond Candh, pro Kfund Musiian Caramel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Lemon, und vierestige Stüde, pro Kfund Kruit Trops, Monposis, pro Kfund Mired Candh, pro Kfund Scholade Drops, pro Kfund Gooseberries, pro Kfund Gooseberries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peppermint Candy, pro Pfund                              |     |
| Makowcja Schejkhs, in Kapier, pro Kfund Ulmond Candh, pro Kfund Musian Caramel, in Kapier, pro Kfund Marmelade, Orange, Cemon, und vieredige Stüde, pro Kfund Kruit Trops, Monpasje, pro Kfund Miced Candh, pro Kfund Scholade Drops, pro Kfund Gooseberries, pro Kfund Musical Aries, pro Kfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maple Buds, pro Pfund                                    |     |
| Musican Cacamel, in Rapier, pro Ksund Marmelade, Orange, Lemon, und vierecige Stück, pro Ksund Kruit Trops, Monbasse, pro Ksund Mired Candh, pro Ksund Scholade Drops, pro Ksund Schoslade Drops, pro Ksund Mooseberries, pro Ksund Musican Iries, pro Ksund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nakowcia Scheiths, ohne Bapier, pro Pfund                |     |
| Musican Cacamel, in Rapier, pro Ksund Marmelade, Orange, Lemon, und vierecige Stück, pro Ksund Kruit Trops, Monbasse, pro Ksund Mired Candh, pro Ksund Scholade Drops, pro Ksund Schoslade Drops, pro Ksund Mooseberries, pro Ksund Musican Iries, pro Ksund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matowcja Scheifhs, in Papier, pro Bfund                  |     |
| Musican Cacamel, in Rapier, pro Ksund Marmelade, Orange, Lemon, und vierecige Stück, pro Ksund Kruit Trops, Monbasse, pro Ksund Mired Candh, pro Ksund Scholade Drops, pro Ksund Schoslade Drops, pro Ksund Mooseberries, pro Ksund Musican Iries, pro Ksund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almond Candy, pro Pfund                                  |     |
| Arnit Trops, Monpasse, pro Pfund Mired Candy, pro Pfund Scholade Drops, pro Pfund Gosseberries, pro Pfund Musica Aries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruffian Caramel, in Rapier, pro Pfund                    |     |
| Miced Candy, pro Pfund Scholade Drops, pro Pfund Goofeberries, pro Pfund Musica Iries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marmelade, Orange, Lemon, und vieredige Stude, pro Pfund |     |
| Miced Candy, pro Pfund Scholade Drops, pro Pfund Goofeberries, pro Pfund Musica Iries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arnit Trops, Monpasse, pro Pfund                         |     |
| Goofeberries, pro Pfund<br>Ruffian Tries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mired Candy, pro Pfund                                   |     |
| Ruffian Fries, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |     |
| Snowholld has Right                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enowballe, pro Pfund                                     |     |
| & B.C. Raffee, pro Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | & B.C. Aaffee, pro Pfund                                 | . , |

MINUK'S GROCERY & MEAT MARKET (früher Bilber's Grocery)

Landardaria marinaria de la caración de la caración

242 Isabel Street, Winnipeg, Man.

Phone 25 643

ing engage between the contraction of the contracti

# Fröhliche Weihnachten und ein Gesegnetes Neues Jahr

STREAMLINE MOTOR & BODY WORKS

A SECURIO EL CONTROL DE CONTROL DE

194 Edmonton St., Winnipeg

Frank F. Isaak, Prop.

### CHRISTMAS 1941

Christmas 1941 is not very different from the first Christmas except that now our world is larger — has more scientific facilities giving greater scope for ruthlessness and cunning.

Christ was the Prince of Peace—not an Apostle of Pacifism. He fought every inch of the way against the things that might have absorbed His life. It was a daily battle against the forces that would have dragged Him down and squeezed out of Him the light He meant to give the world. But He kept that radiance and with a warmth of prisonality that has not since been equalled, He taught us what it really means to Live.

So let's celebrate Christmas! Let's enjoy to the full the trees and lights— the family fun and good things we are privileged to have. Because we need light and laughter. But let those things be only as the wrapping to the real package underneath. Underneath let there be a dead-earnestness about our life, an answer to the challenge of the first Christmas.

Erna Phillips.

Besondere Bekanntmachung!

\* \* \*

Eine Anzahl Aufrage werden erhalsten über Hafenfälle. Dieses soll allen unseren Freunden zur Naduicht dieseren, dah die Fälle von Bush Rabelits" und Aufrage fladen werden mit höheren Preisen als letzes Jahr. Schreiben Sie um volle Austunft und um "Schipping Tags."

Alle ungegerbten Fälle werben auch eine größere Nachfrage finden zu bebeutend höheren Breisen.

Für einen rechten Sandel, schiden Sie alle Ihre roben Fälle, Saute, Bfetdefigare usw. an und unt wer-ben Gie einer ber Tausenden gufriebenen Berfender.

AMERICAN HIDE & FUR CO., LTD. 157-159 Rupert Ave., Winnipeg, Man.

### A WEEKLY REVIEW

State of war declared between Canada and Japan, Finland, Rumania, Hungary.

Canadian areas designated as subject to the hazard of enemy attack widely extended. Areas now include entire Atlantic coast south of Labrador and Pacific coast south of Alaska.

H.M.C.S. Windflower, Canadian corvette, lost in collision. Twenty-three of her crew missing.

Second of six Tribal class destroyers for Canadian Navy launched in Great Britain.

Hon. R. B. Hanson, Conservative House Leader, issues statement urging that Parliament be immediately summoned for enactment of total war measures including provision for compulsory military service outside Canada and formation of a Government representative of all shades of political opinion.

Regulations issued calling for drastic reduction in 1942 output of light trucks and limit on manufacture of transports and buses.

Canadian war loan for \$500,000,000 to be launched in February. Loan will bring amount raised for war purposes by the Dominion through borrowings to more than \$2,000,000,000.

Bacon Board announces that arrangements complete for shipping canned pork loaf and ham loaf to the United Kingdom in addition to the 600 million pounds of ham and bacon already specified.

Louis St. Laurent K. C., Quebec, sworn in as Minister of Justice in succession to the late Right Honourable Ernest Lapointe.

### WINTER CARE OF WORK HORSES

(Experimental Farm News)

Where native prairie hay, popularly known as "prairie wool", is plentiful, idle work horses, in reasonable condition, need no other food at any time of year. Salt is valuable to aid digestion and water is preferable to snow, but many horses have been wintered

quite successfully on prairie wool and snow without either salt or water. An open shed is essential where a natural windbreak is not present, says E. Van Nice, Dominion Experimental Station, Scott, Sask.

### EASTERN CATTLE MARKETS

Packers were apparently well supplied with beef at TORONTO and it proved an exception to the general trend this week. The trade was slow with top quality weighty steers at \$9.75 a small lot and others \$9.50 down. Good butcher steers and heifers closed mostly from \$8.75 downward, although some early tops made \$9.00. Only a moderate supply is likely to be required for the balance of the year. Prices in general at MONTREAL were firm to 25c higher with good steers making \$9 to \$9.75, two loads \$9.85 and some fed calves sold between \$10 and \$12. In the MARITIMES, prices were firm under drastically curtailed offerings due to weather conditions and the best of the steers were quoted at \$9 to \$9.75.

### WESTERN CATTLE MARKETS

Reduced country loadings in the west were very helpful to the price situation and the better grades of steers at WINNIPEG moved at \$8.75 to \$9, while a fair number of fleshy steers of the short-keep feeder class cleared at \$8 to \$8.50. Most suitable feeders sold at \$7.50 and above CALGARY was active at higher prices and sold good to choice butcher steers at \$8.25 to \$9. EDMONTON, likewise, had fair action at firm values and recorded a top of \$8.50 on most offerings, with a car of good light fed steers at \$9. Elsewhere, markets were generally firmer and the high at PRINCE ALBERT and REGINA was \$8, MOOSE JAW \$8.25, SAS-KATOON \$8.50 and VANCOUVER \$9.00.

# NORWEGIAN SCHOOL OPENS IN SCOTLAND

Under auspices of the Royal Norwegian Government a Norwegian public school has been opened at Glasgow, Scotland. It has 22 pupils, consisting mainly of children who have come to Great Britain from Spitzbergen. They are divided into seven classes, and there ar two Norwegian teachers in charge of instruction. The Department of Church and Education is planning to open a similar school in London, recognizing that it is the Government's duty to provide for children driven from Norway because of the war so that they will not be handicapped when they return home.

### FACTS OF INTEREST

Steel ingot production in Canada during the first nine months of 1941 totalled 1,737,163 long tons compared with 1,464,548 long tons in the corresponding period of 1940, a gain of 18.6 per cent.

Final figures place Canada's mineral production for 1940 at \$529,825,-



und gewissenhaft ausgeführt.

### Ein neues Liederbud

ift von Br. Johann J. Janben, Barron B.C. herausgegeben in ber Eröfe bei heimatklänge, in schönem grauen Lein wandeinband, bas

### Christliche Gelegenheits und Tischlieder

enthalt. Der Breis ift 85c. portofrei

Bu begieben bon The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, M

### Berabgesette Preise

Band I und II (gebunden)

tofrei zu beziehen burch:
F. C. Thiessen,
339 Mountain Ave.,
Winnipeg, Man., Canada.

Dentsches Lesebuch. Für Fortgeschin tene. Dieses Buch sollte neber der Biblischen Geschichte für de deutschen Unterricht gebraucht wer den, im Seim sowie auch in de Schule. In schönem dauernhaften Einband.

In besiehen burch:

### THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

872 Arlington St. - Binnipeg,

### Die Biblifche Beschichte

für mennonitische Elementarschulen Oberstufe — von den Religionsichu K. Unruh, B. Reufeld und K. Vin 2018 Seiten stark, in Leinwandendon zum Preise von Die Bestellungen mit Zahlungen rich man an:

THE CHRISTIAN PRESS, Loc 672 Arlington St., Winniper

Geschichte ber Märtyrer oder

turge historische Rachricht von den Bervolgungen der Mennoniten.

Der Preis ift 75 Cent portofrel be Abnahme von 10 Büchern gu Cent pro Buch.

THE CHRISTIAN PRESS, LA 672 Arlington St., Winnips

035 as compared with \$474,602,0 in 1939.

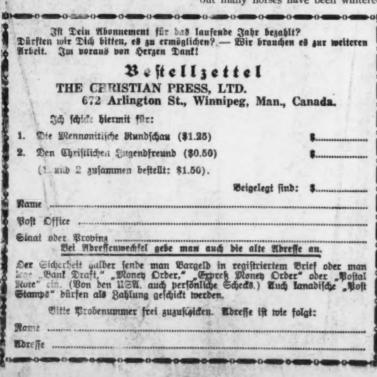

1941

76

mut
t.

166

artron, ge ber Reins
eits

da.

sefdyrinneben
ir der
in ber
in b